







## Unsgewählte Schriften

bon

## Otto Müller

in zwölf Bänden.

Fünfter Band.

Sinttgart. Berlag von A. Kröner. 1873.

## Stadtschultheiß von Frankfurt.

## Gin Familien=Roman

aus dem borigen Jahrhundert

ron

Otto Müller.

→ €<€**%**>>}-

Stuttgart.

Verlag bon A. Kröner. 1873.

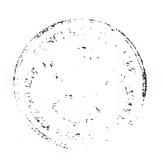

Orud von Gebrüber Mantler in Stuttgart.

3341.73

Auf der Friedberger Gasse zu Franksurt am Main stand um die Mitte des vorigen Säculums ein Haus, das sich zwar keineswegs durch Größe oder Pracht seiner Bauart auszeichnete, das aber dennoch in den Augen der ehrsamen Bürger ein ganz anderes Ansehen hatte, als die übrigen Häuser jener Straße, als selbst manches stattliche Patrizierhaus auf dem Roßmarkt oder der Gallusgasse.

Das erwähnte Gebäude, ein zweislöckiges Wohnhaus, lag in der Tiefe des Hofes, und war von der Straße durch eine hohe, mit Zinnen bekleidete Mauer getrennt, die ihm ein burgsähnliches Aussehen verlieh; in dieser Mauer war außerdem ein hölzernes Gitterwerk, ein sogenanntes "Geräms" angebracht, aus welchem die Bewohner in den Feierstunden auf die Straße und deren buntbewegtes Treiben hinauszuschauen pflegten.

Trat man durch das hohe Bogenthor, so kam man zuerst in einen engen Gang, und aus diesem in einen ziemlich breiten Hof, der zur Linken einen mit dem Wohnhaus zusammenshängenden schmalen Seitenbau hatte, rechts dagegen die Wand bes Nachbarhauses; in der Mitte stand ein mit einer steinernen Einsassung umgebener Ziehbrunnen, über welchen ein alter Maulsbeerbaum sein grünes Laubdach ausbreitete; durch die Hausstur,

an der Rüche vorüber, gelangte man unmittelbar in einen großen, mit Obstbäumen besetzten, äußerst sorgsam gepflegten Garten, der von schnurgraden Kiespfaden und Rebgängen durchschnitten war, und zur Zeit des Frühlings im reichsten Rosen=, Nelten= und Tulpenflor prangte. Auf der einen Seite des Gartens lag der mit allen möglichen Sorten in= und ausländischen Gesieders bevöllerte Hühnerhof, in welchem ein stattlicher calecutischer Hahn und ein prächtiger Silbersasan einen immerwährenden Krieg um die Herschaft des drahtvergitterten Bezirks führten, während das unruhige Perlhuhn, seinem französischen Blute getreu, durch sein beständiges Gackern die Zwietracht der beiden Matadore nährte, dis sie zuleht puhstend und kollernd aneinander geriethen.

Dem Bühnerhof gegenüber ftand ein zweiter Seitenbau, deffen Außenwand mit Schiefersteinen bekleidet mar und neben welchem ein bebedter Schoppen zur Aufbewahrung von allerlei Gartengerath biente. Auf dem mit Ries reinlich bestreuten freien Blat mar ein Sonnenhorolog aufgestellt, beffen fteinerne Saule dichter Epheu umrantte; durch die niedrigen, jur Sommerzeit mit grünen Neffeltuchrahmen versehenen Kenfter fonnte man von außen in einen langen ichmalen Saal bliden, in welchem auf hoben Regalen von Tannenholz eine ansehnliche Buchersammlung an den getäfelten Wänden aufgeftellt war. Gin großer, mit Aften, Folianten und Landkarten bedeckter Tisch und ein hol= zerner Seffel bildeten das einzige Meublement dieser einfachen Ranglei= und Belehrtenftube; in der Ede ftand außerdem noch ein vierbeiniger holzerner Bod, ein fogenannter Motionssattel, beffen fich damals altere Herren aus dem Beamten= und Belehrtenstande häufig zur Leibesbewegung bedienten.

Es war an einem Spätsommernachmittag des Jahres 1744, als aus dem ebenbeschriebenen Bibliothetzimmer ein ättlicher, wohlbeleibter Mann in einem talarähnlichen Schlafrock in den

Garten trat, hinter dem ein gelber Mops, das Urbild der haßlichfeit, herwackelte, mit einem unbeschreiblich morosen Ausdruck in den von dichen Abern durchzogenen Gesichtsmuskeln.

Bei dem Erscheinen des alten Herrn, der eine kleine Mulde mit Fruchtkörnern in der Hand trug und dessen Haupt, trot der sommerlichen Wärme, eine schwarze, baretartige Sammet-müße bedeckte, ward es im Hühnerhof mit Einmal lebendig und wie auf ein Signal flatterte das kleine und große Federvieh gadernd, schnatternd und kollernd nach der Seite des Drahtzgitters, wo ein kleines Thürchen angebracht war, durch welches der alte Herr mit freigebigen Händen das Futter hineinwark, bald zur Rechten, bald zur Linken es ausstreuend, wobei er zu-weilen ein eigenthümliches Glucken hören ließ, bis die Mulde leer war, die er umkehrte und den Boden mit der flachen Hand dis auf's letzte Stäubchen ausklopfte. Dann schloß er das Thürchen wieder und sah mit auf dem Rücken zusammengelegten Händen dem emsigen Suchen, Picken und Jagen des Feder-viehs noch eine Weile zu.

Das treibt's justement wie das kindische Menschenvolk, sprach er kopfschüttelnd vor sich hin. Weber in der Fülle noch im Mangel gönnt Eins dem Andern einen Bissen und eher zerstreten sie die liebe Gottesgabe mit ihren Patschsüßen, als daß sie sich friedlich darin theilten, wo doch alle übergenug an dem ihnen zugemessenen Tractement hätten. Uch, wüßt' ein Jeder doch nur genau, was er verzehren und verdauen kann, so wär' er satt, wenn sein Magen genug hätte, und es gäbe weder übersvolle, noch leere Bäuche im Staat von wegen der Grundmaxime, daß nicht mehr und nicht weniger in den Menschen hinein soll, als Gott ihm zugemessen hat.

Rach dieser Betrachtung wandte fich der alte Herr, beffen sonft noch immer stattliche Gestalt im Gehen eine schiefe, nach

links geneigte Saltung annahm, wie man es zuweilen bei älteren. an der Gicht leidenden Bersonen mahrnimmt, dem Garten gu, und die leere Mulde aus Zerftreutheit wie einen Aftenfascifel unterm Arme tragend, schritt er langsam an ben Blumenbeeten und Rabatten auf und ab, zuweilen ftille ftebend, um bier eine schöne Relke, dort eine gedoppelte Levkoje zu betrachten, wobei jedoch sein durchfurchtes Autlit nichts von dem eigenthümlich gramvollen brütenden Ausdruck verlor, der einen fo munderlichen Contraft zu der sonstigen Behäbigkeit und behaglichen Rube seines Wesens bildete. Dabei hatte der Blick seiner granblauen Augen unter den faltigen Lidern etwas räthselhaft Berschleiertes und Insichgekehrtes; mitunter redete er halblaut vor fich hin, noch öfter aber bewegten sich blos feine Lippen, mahrend die fleinen, fleischigen Bande, die eine auffallende Röthe zeigten mechanisch diese oder jene Verrichtung vornahmen, bald eine welke Herbstrose vom Stengel rupften, bald eine naschhafte Wespe von dem Blutpfirsich am Spalier fortscheuchten, ober ein Reben= blatt abriffen, das dem dahinter reifenden Gutedel den Sonnen= itrahl entzog.

Es ist kein Zweisel, wir haben den Besitzer von Haus und Garten in Person vor uns, und wie er jetzt beim Abendgeläute der nahen St. Peterstirche andächtig die Sammetmütze abthut, ahnen wir, daß es ein in Ant und Würden ergrautes Haupt ist, mit dessen Silberlocken der Abendwind leise spielt.

Auch täuscht uns diese Vermuthung nicht; denn kein Geringerer ist der ehrwürdige stattliche Greis im brocatenen Schlaferock, als Herr Johann Wolfgang Textor, wirklicher kaiserlicher Rath, sowie auch eines hochedlen weisen Magistrats der freien Reichs=, Wahl= und Handelsstadt Frankfurt am Main hochsgebietender Stadt= und Gerichtsschultheiß: "der Oberste in dem odrigkeitlichen Regiment", wie ein damaliger Schriftsteller ihn

bezeichnet; "ein herr von ungemeinen Gaben, der besonders in allen Theilen der Rechts-Gelahrtheit eine gründliche Wissenschaft besitzet, und nach dem Beispiel seines herrn Groß-Vaters, J. W. Textor, dem die Welt die kostdarsten Schrifften, beydes in Bürgerlichen, als Staats-Rechten zu danden hat, ein großer Rechts-Gelehrter ist; diese rühmliche Gaben und andere hohe Eigenschafften sind es, deren herrlichen Nutzen aus seinen wichtigsten Geschäften und Veranstaltungen unsere Stadt genieset, und immerdar erkennen und verehren wird."

Wie so Manches aus jener Zeit, was wir heute nur noch als ehrwürdige Tradition kennen, ist auch länast die ichone Sitte ju ben Batern gegangen, die bas Abendgelaute als eine fromme Mahnung an das Menfchenherz betrachteten, daß nach bes Tages überftandener Mühe ein stilles Dankeswort an Den fich zieme, ber auch diesem Tage nicht mehr ber Laft und Plage auferlegte, als eben ber thatige Menich ertragen konnte. Der "Abendsegen" war gleichsam die Ginsprache des Gemüthes gegen alles weitere Schaffen und Arbeiten und bilbete nach alther= fömmlicher Sitte den Schluß des vollbrachten Tagewerks. Der Beamte verließ feine Ranglei, ber Raufmann und Wechselherr ichloß fein Comptoir, der Rrämer und Zunftgenoffe feine Bude, und vom Welde fehrte ber mube Landmann beim, ber bamals noch häufig feine Zugftiere und Aderpferde mitten durch ben Sandel und Wandel der belebten Stadt trieb; furg, nach dem "Abendsegen" gab's fein eigentliches Geschäft, feine Santhierung mehr; ja, felbst der Aberglaube scheute fich vor weiterer Fortsetzung der Tagegarbeit, weil er dem trägen Glud miftraute, bas noch hinterm "Abendsegen" hergehinft fam.

Dennoch war unser Stadtschultheiß, nachdem er wieder die schwarze Sammtmüße auf's ehrwürdige Silberhaupt gesetzt hatte, mit seinem Tagewerk heute noch lange nicht zu Ende; und wer

seine strenge Zeit= und Geschäftseintheilung kannte, mußte jedenssalls an etwas Außerordentliches bei dem sonst so pünktlichen alten Herrn glauben, was ihn bewog, fast eine halbe Stunde vor dem Abendgeläute seine Arbeitsstube zu verlassen, nachdem er vielleicht noch nicht einmal die Registrande für den folgenden Tag in Ordnung gebracht oder die Akten für die morgende Rathssikung eingesehen hatte.

Und so war es auch in der That. Ja, wir nehmen uns hier gleich die Freiheit, die noch keinem Erzähler von seinem Leser bestritten worden ist, zu sagen nämlich, was im Innern seiner Personen vorgeht, und berichten, daß es heute wirklich im Gemüth und Geblüt des alten Herrn ganz ungewöhnlich ernst und wolkig aussah, nicht anders, als wenn ihm die Abendslocke der Peterskirche die volle schwere Sorge vieler Tage und Nächte plöhlich in eine Stunde zusammengeläutet hätte und ihm darüber selbst der fromme Abendsegen nicht wie sonst "spruchsreif" von Herzen gegangen wäre.

Denn weder die Blumen, die er betrachtete, noch das dem Herbst entgegenreisende edle Obst an Spalier und Baum waren heute Gegenstand seiner Ausmerksamkeit; auch geschah jede Verrichtung, die er vornahm, gleichsam nur mechanisch, während seine Gedanken ganz anderswo waren und selbst der äußere Schwerz, so oft er in seinem zerstreuten, in sich gekehrten Wesen einer Brennnessel oder einem Dorn zu nahe kam, ihn nur vorsübergehend daran erinnerte, wie wenig sein anscheinend so emsiges Hanthieren zu der Verstimmung seines Innern paßte. Von Minute zu Minute wuchs diese üble Laune; schon zog er das Unkraut nicht mehr bedächtig wie sonst aus der Erde, sondern riß es heftig mit Stiel und Wurzeln heraus und gab ihm dabei sonderbarerweise allerhand Namen und Titel, die gewiß in keinem botanischen Lexikon zu sinden waren. So arbeitete

und rumorte es eine Zeitlang bedenklich und gewaltig im Innern des alten Herrn herum, seine Züge nahmen einen immer verstrießlicheren Ausdruck an und ein bitterböser Humor brütete deutlich in allen Falten seines Gesichtes. Daß er sich dabei sortwährend an den Blumenbeeten zu schaffen machte und die schwerfällige Last eines gealterten gichtgeplagten Körpers unter dem Bücken und Wiederaufrichten der hohen breitschultrigen Gestalt ihm heute doppelt fühlbar wurde, vermehrte nur noch seinen tiesen Mißmuth; zu der Betrachtung über die Widerwärtigkeiten und Beschwerden seines Umtes kam die über des Alters Ungemach hinzu, und eben weil er nur aus Zerstreutheit arbeitete, ging sein Sinnen und Denken um so eifriger der Ursache seiner inneren Sorge nach.

Erft als ein geschäftiger Maulmurf, bem er ichon vergebens feit Wochen mit dem Spaten im gangen Garten aufgelauert hatte, dicht vor seinen Augen im schönsten Relkenbeet frische Erde aufwarf, gewann, was sich so lange in Unmuth und dufterem Bruten nach Innen gefehrt hatte, mit Einmal eine äußere Berlebendigung. Zornig fprang er über die vorbere Rabatte mitten unter feine Lieblingsblumen und arbeitete in blindem Gifer dem unterirdischen Bermufter feines Gartens so heftig mit Fußen und Schuhabsagen entgegen, daß in Zeit von einer halben Minute die iconften und feltensten Exemplare seines Relfenflors gnadlos in Grund und Boden hineingestampft waren: Bizarben und Picotten, Concordien, Fenerfagen und Bicott=Bizarden, und wie alle die fostbaren Spielarten feiner duftenden Pfleglinge beißen mochten, gefnickt und gertreten auf ber Erbe lagen und ber Berr Stadtichultheiß gulett als einziger Dianthus caryophillus rarfter Sorte mitten auf dem ver. wüsteten Relfenbeet ftand, das Geficht in des Bornes Farbe erglühend gleich einer bunkelrothen Rarthäusernelfe.

Aber so plöglich und zerstörend auch dieser gewaltsame Ausbruch seines lange verhaltenen Grimms gewesen war, bedurste es doch nur eines einzigen Blickes auf die traurigen Folgen seines blinden Eisers, und alsbald legte sich sein Jähzorn wieder; ja, die Reue über seine rasche That nahm sich
womöglich noch wunderlicher aus, als sein heftiges Aufbrausen
gegen eine kleine Creatur, die doch im Verlauf eines ganzen
Sommers nicht so viel Schaden angestiftet hatte als er, der
sonst so ruhige und auf Erhaltung des geringsten Pflänzchens
bedachte Mann in wenigen Sekunden.

Erst blidte er verlegen im ganzen Garten umber, ob nicht Jemand Zeuge seines sonderbaren, ihm selber unbegreislichen Buthausbruches gewesen; dann trat er so vorsichtig, als wenn noch Alles im besten Zustande wäre, von dem verwüsteten Nelsenbeet auf den Pfad, hier wiederum stille stehend und in sich gestehrt von Neuem den zerstörten Blumenflor betrachtend.

Ei, ei, alter Johann Wolfgang, sprach er kopsichüttelnd vor sich hin: so bringst du ebenso wenig den Maulwurf zur Raison, der dir deine Gartenbeete verwüstet, als die Zunstemeister der Metgere und Bäckerinnung, die dem armen Kaiser Carolo fernerweiten Credit verweigern. Ach, meine schönen Gartennelken! Was haben sie mit der Ebbe im kaiserlichen Hause halt zu schaffen, um sie dafür büßen zu lassen, daß die Bäckerund Metgerzunst mir mit ihrer Widerspenstigkeit das Leben sauer macht? So wenig als der Maulwurf, der weiß Gott den geringsten Antheil an diesem Malheur hat; denn das Aergerniß, um dessentwillen ich so sehr füreur gerieth, hat er nicht gegeben; in contrarium sind's Die gewesen, die da meinen, der Kaiser des heiligen römischen Reichs könne auch ohne Fleisch und Brod bestehen, oder möge sich von den windigen Verssprechungen und Vorspiegelungen des französischen Ambassadeurs,

Marschall von Belle-Isle, sattsüttern lassen. — Aber wartet nur! Ich will Euch zeigen, welcher Unterschied ist zwischen einer gottgesalbten insolventen Majestät und einer andern leichtscrtigen Kundschaft, abgesehen davon, daß mir der verwünschte Auswiegler, der Pamphletist Haberkat, noch heute in den Thurn muß von wegen seines gottvergessenen Libells, das den ganzen Rumor unter den Zünstigen angerichtet hat.

Ein Selbstgespräch, wie das eben gehaltene, lag so sehr in der Gewohnheit und Charaktereigenthümlichkeit des den Menschen gegenüber meist wortkargen alten Mannes begründet, daß er es wohl noch länger fortgeseht haben würde, wäre er nicht durch den Schellenklang der hinteren Thüre besehrt worden, daß Jemand aus dem Hause in den Garten kam. Auch täuschte er sich nicht in seiner Vermuthung, daß man ihn such täuschte er sich nicht in seiner Vermuthung, daß man ihn suche; denn gleich nachher sah er seine älteste Tochter Clisabeth, ein schönes blühendes Mädchen zwischen vierzehn und fünszehn Jahren, aber von so edel außgebildetem Wesen und Gestalt, daß sie im Hause nur die "Jungser Prinzeß" genannt wurde, eitig den Rebgang herunterkommen. Sobald sie des Vaters am Nelkenbeet ansichtig wurde, lief sie noch rascher auf ihn zu, um ihm zu melden, daß mehrere Bürger ihn zu sprechen verlangten.

Es sind die Zunftmeister der Bäcker- und Metgerinnung, der Herr Vater habe sie nach dem Abendgeläute zu sich beschieden, sügte sie hinzu, ward aber vor Schrecken fast sprachlos, als sie jett die Verwüftung auf dem Nelkenbeet gewahrte.

Um Gott, wer hat Ihm bas angerichtet? rief sie und schlug die Hände zusammen. Uch, die schönen Karthäuser und Feuersaxen, derentwegen der Herr Vater noch vergangenen Herbst die großen Auslagen an den Ersurter Blumenhändler hatte! Sollte man nicht meinen, ein wüthiger Mensch wär' aus dem

Tollhaus in unfern Garten gesprungen und habe feine Freude an der Berheerung gehabt!

Was der würdige Stadtschultheiß seinerseits bei diesem wunderlichen Einfall seiner Aeltesten dachte, sagte er zwar nicht; boch bemerkte diese an seiner Miene, seinem ganzen Wesen ein so räthselhaftes Etwas, daß sie sich schlechterdings nicht erklären konnte, was hier vorgegangen sein mochte, und weßhalb der Bater bei der Verwüsstung seiner Lieblingsblumen anscheinend so gelassen blieb. Mit dem halben Gesicht schmunzelte, mit der andern Hälfte grollte er, sah sie dabei zuweilen mit geheimnisvoll zwinkernden Augen an und drehte beständig die beiden Daumen um einander, wie er wohl zu thun pflegte, wenn er Jemand in Gutem oder Bösem bei seiner innersten Herzensmeinung bestreffen wollte.

Rein Zweifel, er hatte seine geheime Freude an der Bestürzung und Ungewißheit, womit die Tochter bald ihn, bald den zerstretenen Nelkenstor anblicke; dis diese plöglich noch einmal, und wo möglich noch erschreckter als vorhin die Hände über dem Kopf zusammenschlug und ausrief:

Herrgott von Bonames, da liegt ja Seine Schuhschnalle mitten unter den Nelken, Herr Bater!

Durch diese unerwartete Entdedung wurde allerdings des alten Herrn Ruhe und Gelassenheit auf eine nicht leichte Probe gestellt; denn schon hatte Elisabeth wirklich die Schnalle vom Boden aufgehoben und ein Blid auf seinen rechten Schuh verzieth und bestätigte ihr den Urheber der Verwüstung auf dem schönen Relfenbeet.

Aber um so größer ward ihre Bestürzung, um so räthsel= hafter erschien ihr das Werk ber Zerftörung.

Unser würdiger Stadtschultheiß hatte jedoch nicht sobald seine Verlegenheit beim Anblick ber verrätherischen Schuhschnalle



bemeistert, als er auch schon mit der ihm in ähnlichen verwicklen Lebenslagen eignen Schlauheit einen Ausweg entdeckte, wie er ihn selbst bei der schwierigsten Rechtsdeduction nicht scharssinger hätte aufsinden können. Die linke Hand auf seiner Aeltesten dunkelblonden Lockenkopf, den Zeigesinger der Rechten aber neben die eigne stattliche Nase legend und dazu die Augenbrauen bedeutsam in die Höhe ziehend, gab er sich mit Einmal das Ansehen eines Mannes, der nach reislicher Ueberlegung in einer hochwichtigen Angelegenheit einen Andern in die Mitwissenschaft ziehen will ohne sich darum des letzten vorbehaltlichen Autoritätsspruches zu begeben. Mit der ganzen gemessenn und feierlichen Würde eines Baters, der zugleich Stadtschultheiß und wirklicher kaiserlicher Rath ist, sagte er zu seiner Tochter:

Behalt's fein für bich und verrath's an feinen Menschen, mein Rind, mas ich dir jetund und zwar von freien Studen fagen will, zumal du im Begriffe ftehft, die Kinderschuhe für immer auszutreten; dahingegen aber weber beine liebwerthe Frau Mutter, noch beine Geschwifter, am wenigsten aber unfere zahlreiche Freund= und Sippschaft im Allergeringsten jemals ein Wörtlein von dem unglaublichen Mirafel erfahren durfen, das deinem alten Bater so eben arrivirt ist. So wisse denn porhin als ich im ftillen Garten den Abendsegen gesprochen hatte und eben der großen Rreugspinne da am Feigenbaum ein Beil= den aufmerksam zusah, wie sie im Abendlicht ihr prachtvolles Silbernet ausbefferte, hatte ich plötlich eine gewaltige Anfechtung, eine Anfechtung, wie ich solche Zeit meines Lebens weber erfahren noch auch sonsten für menschenmöglich gehalten, wo ich mit allen Leibes- und Geiftesfräften ringen mußte gegen ben unsichtbaren und doch übergewaltigen Feind, wobei wir benn von ohngefähr in unferm beißen Capitalstreit allgemach vom

Kiesweg ab und mitten in's Nelkenbeet hineingeriethen, daß alle Prachtpflanzen drüber zu Grunde gingen und er mir zuguterlett auch noch die Stahlschnalle vom Schuh trat. Da aber faßte ich ihn mit einem herzhaften Gelobt sei Christ an beiden Schultern, kriegte ihn unter und preßte, drückte und zwengte ihn so lange, bis er endlich von mir abließ und ich es ordentlich zwischen den Händen spürte, wie er immer dünner und schwächtiger wurde, immer schwäler und schweidiger gleich einem Niedaal, und endelich gar so schlank, daß er mir mit Einmal unter den Händen weg in ein Maulwurfsloch entschlüpfte, das ich dann sosort sest mit dem Fuß zustampste, hier, siehst du, hier, wo du noch die Spur schauen kannst — wart' nur, Elisabethchen, sag' mir keinwort, dent' auch weiter nicht drüber nach — gleich soll dich der Augenschein belehren, daß hier herum ein Maulwurfszgang liegt.

Und rasch den am nächsten Baum angelehnten Spaten ersgreifend, schauselte er so lange die Erde auf, bis wirklich am bezeichneten Plate ein Maulwurfsloch zum Vorschein kam, worauf er sich auf's linke Knie niederließ, den Spatenstiel tief in die Höhlung stedte und zur staunenden Tochter aufblickend, mit seierlicher Miene betheuerte:

Siehst du, Kind, dahinein ist er entkommen — tief, tief bis hinab in der Erde Mittelpunkt, und wär' gleich der Schippen= stiel so lang wie von hier nach Babenhausen, ich erreicht ihn doch nimmermehr!

Nach diesem offenbaren und augenscheinlichen Beweis der so glücklich überwundenen Anfechtung vom Boden aufstehend, klopfte er sich zuerst die Erde von den kurzen braunen Ledershosen, legte dann zum Zeichen unverbrücklichen Schweigens die drei Mittelfinger auf ihren Mund, winkte ihr noch einmal gesheimnisvoll und ging hierauf so ruhig, als sei ihm ein derartiges

"Mirafel" schon mehr als einmal begegnet, dem Hause zu, in bessen offenstehender hinterthüre die fünf stattlichen Gestalten der Zunstmeister der Bäcker= und Metgerinnung sichtbar wurden, die beim Erscheinen des gestrengen Herrn Stadtschultheißen noch dichter zusammenrückten, um Einen durch den Andern zu beden und gleichsam der obersten Staatsautorität gegenüber die Corpo-ration als ein ernsthaft geschlossenes untheilbares Ganze ehr= erbietigst zu vertreten.

In sester würdevoller Haltung stellte sich der alte Stadtschultheiß neben das Sonnenhorolog, wintte den Zunftmeistern mit der Hand, daß sie zu ihm herantreten und seine Willensmeinung vernehmen sollten, und redete sie folgendermaßen an:

In einer alten franksurtischen Kirchen-Chronik steht ein Reimvers, welcher lautet:

Selig ist der Riemand Uebel spricht, Mehr selig ist der großen Krieg verricht, Biel sel'ger ist der wider Sünde sicht: Allerseligst ist der sein' eigen Willen bricht.

Derohalb will ich Euch kund und zu wissen thun, daß ich cum meo dolore, zu meiner großen Bekümmerniß vernommen habe, wie die Bäcker- und Metgerzunft neuerdings wieder Schwierigkeiten macht und Einsprache erhebt von wegen dem contractlichen Deputat an Fleisch und Brod für des Kaisers Tasel und Hostienerschaft, angeblich weil von kaiserlichem Cammerario die quotenmäßige Monatszahlung schon zwei- oder dreimal im Rückstand geblieben, — in Wahrheit aber, weil ein niedriger Pasquillant hinter der Obrigkeit Rücken eine Malediction, zu Deutsch Schmähschrift, unter die Bürgerschaft hat ausgehen lassen, bes majestätsverbrecherischen Inhalts, daß eine vornehme Person in unserer Stadt residire, die aus gemeinem Staatssäckel so lange tractirt und regalirt werde, bis darüber die ganze Commune

zu Grund gehen würde, was aber eine abscheuliche Verunstaltung ist, sintemal der kaiserliche Hoshalt im Barkhausischen Haus sammet der Prinzen- und Kammerherrn-Menage im Braunsels lediglich und alleinig aus des Kaisers Privat-Schatull bestritten wird, was dis anhero, will heißen dis vor Kurzem, auch regel- mäßig geschehen ist und fernerweit geschehen soll, aller Lästerung und boshafter Satire eines schändlichen Pasquillanten zu Troß.

Hier hielt ber alte Herr inne, theils um die Wirkung seiner Unrede auf die Zunftmeister zu beobachten, theils um Einem oder dem Andern unter ihnen Zeit zu geben, seine Gegenmeinung auszusprechen. Dies that denn auch sofort der stattliche Conrad Melchior Diehl, der Metgerzunft ältester Meister, indem er also replicirte:

Unser hochebler Herr Stadtschultheiß weiß so gut wie wir geringen Bürgersleut, in welcher schweren Zeit der Theurung wir leben, wo jeder Gewerbsmann grausam seine Noth hat, sich durchzuschlagen und seine Kundschaft zu behalten. In jeglichem Geschäft ist Stillstand eingetreten, der Bürger schickt sich und drückt sich so viel er kann und dreht dreimal den Weißpsenning zwischen den Fingern herum, bevor er ihn verausgabt; dabei will kein Mensch Credit geben, vormalen der nicht, von dem doch der Gewerdsmann seinen täglichen Bedarf bezieht; der Viehhändler beißt seinem Ochsen lieber das Horn ab, eh' er dem Mehger auch nur einen Brabanter creditiren thut, und ebensogeht's dem Bäcker mit der Frucht, die er dem Händler baar auslegen muß; aber neben dem Backofen hängt gleich das Kerbbolz, und der Laib Brod wiegt doch kein Loth leichter, ob ihn nun die Kundschaft aus Credit verzehrt oder conträr.

Red' Er nicht so respectwidrig von einer gottgesalbten Majestät, Meister Diehl, entgegnete der Stadtschultheiß ernst,

aber ohne Jorn. Der Raiser wird weder beim Bäcker noch beim Metger auf's Kerbholz kommen, wovon überhaupt gar nicht die Rede ift. Nur eine augenblickliche Berlegenheit —

Die aber schon lange schwer auf den Gewerben laftet, wandte der junge Badermeister Andreas Schaub bescheiden ein.

Ei was! fuhr der Stadtschultheiß unmuthig auf. Das müßt' mir auch ein schönes Gewerbe sein, das nicht mal ber ersten Standesperson im Reich ein paar Pfnud Fleisch und ein paar Scheffel Mehl creditiren fonnt'! Als ob jemals in Frankfurt am Main ein Bader ober Metger aus allzuviel Langmuth gegen seine Rundschaft verdorben mar'! - Gelt, am letten Pfingstmontag unter ben Linden auf der Pfingstweide, da war auch ichon die Theurung im Land und doch hat's den Badern wahrlich nicht an Gefacel und foftlicher Schmauferei gefehlt. Mit goldnen und filbernen Scharpen, mit Treffen= und Reder= hüten find fie beim Aufzug einherstolzirt und haben die theure Zeit in Champagner und Burgunder hochleben laffen, derweilen das Kerbholz ruhig daheim neben dem Bactofen bing und ihnen nicht die mindeste Sorge machte. Und idem haben sich's die Megger bas lette Mal auf bem Gutleuthof auch nicht febr gu Bergen genommen, daß ihnen der Wetterauer und Speffarter Biehhändler das horn vor der Rafe abbeißt, wenn fie ihm den Preis für den Mastochsen nicht baar vorlegen wollen. War da nicht ein Jubiliren, Stolziren und Depensiren, daß man ichier vor lauter blanken Dufaten und doppelten Reichsthalern ben sauerverdienten Beigpfenning nicht zu seben friegte, ben ber Runde dreimal zwischen den Fingern herumdreht, bevor er ihn verausgabt! - Beht, macht boch eurem alten Stadtschultheißen fein X für ein U vor. Euer Kerbholz ist euch doch lieber, als alles Sandel= und Zimmetholg ber Welt; benn fo unscheinbar bas Hölzlein auch ist, stedt's boch keiner eher in ben Ofen, als

bis der Runde seine Schuldigkeit berichtigt hat, wie's auch von Gott und Rechtswegen sein soll. Dafür seid aber auch eingebenk, daß da Oben Einer gleichfalls ein Kerbholz hält, worin er Jeden anzeichnet, der seinen Eigenwillen über seinen unersforschlichen Rathschluß setzt, oder sich hartnäckig erzeigt gegen die Stimme des Christenthums. Aus den Gedern des heiligen Berges Libanon schuitzelt er sich sein Kerbholz, und wann er's revidirt, erläßt er Keinem den Ausstand. Fiat!

Wieder hielt er inne, doch keiner der Zunftmeister wagte ihm Anfangs zu widersprechen. Mit ernsten Mienen und sest= geschlossen Lippen standen sie vor ihm und es bedurfte einer wiederholten Aufforderung des Stadtschultheißen, bevor der Bäcker und Zunftmeister, Eberhard Ambrosius, von dem man wußte, daß er wöchentlich viermal die "Reuwieder Zeitung" mit großer Ausmertsamkeit las, den Muth gewann und sich also beklommen gegen das Rathsoberhaupt vernehmen ließ:

Freilich heißt's in der heiligen Schrift, man solle Gott geben was Gottes, und dem Kaiser was des Kaisers ist; aber geht nicht die Meinung des Bolkes wie der Mächtigen stark auseinander, wem eigentlich die Kaiserwürde in Deutschland gebühre, da die ungarische Königin Maria Theresia kraft der Sangmatischen Praction, oder wie die von allen Potentaten Europas ausgestellte Urkunde heißt, gleiche Erbansprüche an die deutsche Kaiserkrone erhebt, als der ehemalige Kurfürst Karl Albert, jeziger Kaiser Karl der Siebente? Und ist nicht der Desterreicher schon jezt Herr vom ganzen Bayernsand; ja, wer kann wissen, ob nicht auch eines Tags unser Franksurt wieder gut österreichisch gesinnt wird wie vormals?

Dieser freimüthige Einwand des politischen Bäckers Ambrofius fam dem Stadtschultheißen, der selber im Herzen, wie alle Welt wußte, gut öfterreichisch gesinnt war, so unerwartet, daß er

barüber augenscheinlich aus der Fassung gerieth und schon in heftigem Zorn aufbrausen wollte, als er sich noch rechtzeitig eines Bessern besaun und bei sich dachte: Halt, so fängst du den Maulwurf nimmermehr! — Er nahm daher alle seine Gestassenheit zusammen und erwiderte ausweichend:

Bor' Er mal, Meifter Ambrosius, von folden hodwichtigen Staatshandeln redet ein ichlichter Burgersmann nicht, bavon rede felber ich, eure Obrigfeit nicht, sondern laffe Gott den Berrn malten, ber in feiner Beisheit und Gerechtigkeit ichon den rechtmäßigen deutschen Raiser herausfinden wird. Ihr aber, fuhr er nach einer Paufe mit schmerzlicher Niedergeschlagenheit fort, das feb' ich nun ju meiner großen Befümmernuß, ihr feid gang und gar einmüthig entschlossen, dem Raiser Rarolo nicht fernerweit Credit zu geben, bem nämlichen Raifer, bem ihr boch bei feiner herrlichen Krönung vor faum zwei Jahren und etlichen Monden laut zugejubelt habt? Damals freilich mar gang Frankfurt ein einziger Lustsaal, und das gulone Lavoir nebst Ranne, das eine Deputation der Bürgerichaft dem Raiser gleich nach seinem Einzug überreichte, konnte nicht schwer und koftbar genug angeschafft werden. Sa, ber geringfte Bürgersmann buntte sich einem Ritter gleich und war ungemessen stolz darauf, daß ber Raifer Frankfurt vor allen andern Städten des Reichs ju seiner Residenz außerkoren hatte. Und nun, na nun? — O tempora, o mores! Zu Deutsch: D Bader und Metgerzunft! Da waren boch die Augsburger zur Zeit Raifer Maximiliani glorreichen Andenkens andere Bürger! Die ließen ihren Berrn nicht im Stiche, sondern halfen aus mit Gelb und But, so oft er in Noth tam, während bie andern Reichsstände bie Sande mußig in den Schoof legten und engherzig bei sich bachten: Willst du Raiser sein, so hilf' dir selber. Da hätte mal eine habertat bazwischen miaunen und fagen follen: Was brauchen wir geringen Bürger einem Kaiser länger zu creditiren, der so und so viele Millionen Livres Subsidiengelber bezieht!

Bei diesen im Tone bitteren Unmuthes ausgesprochenen Worten des alten Herrn lauschten sämmtliche Zunftmeister hoch auf und deutlich war es in ihren Mienen zu lesen, wie sehr diese Bergleichung mit den Augsburger Bürgern sie überraschte und beschämte. Erst nach einer längeren Pause nahm der alte Conrad Melchior Diehl wieder das Wort und sagte verlegen:

Die Frankfurter Bürgerschaft, das weiß unser hochebler Stadtschultheiß selber am besten, hat immersort treulich zu Kaiser und Reich gehalten, auch kein Opfer an Geld und Gut gescheut, wo es galt, ihre Anhänglichkeit an das Reichsoberhaupt zu besthätigen. Käm's auf uns allein an — aber es sind halt andere Zeiten wie vordem.

Sagt bas nicht, Meister Diehl, entgegnete ber Stadtschultheiß mit Nachdrud. Sagt lieber, es find andere Menschen wie porbem - der Fall hingegen, um den es sich anjeko handelt, ift der= selbe nämliche: Ein hartbedrängter Raifer, von seinen meisten Freunden und Bundesgenoffen im Stiche gelaffen; ein Raifer. mag man auch von feinen politischen Actionen benten wie man will, aber doch so gut, so würdig, so fromm und - so un= gludlich, wie nur je ein beutsches Reichsoberhaupt vor ihm ge= wefen - ach, blos ber Hadertat, ber Hadertat hat euch biefen ichlimmen Widerspruchsgeist eingeblasen! - Aber wozu brauchen wir uns die reichen und ftolgen Burger von Augsburg jum Mufter zu nehmen? Waren's etwa auch andere Zeiten, als die Bürger unserer Nachbarftadt Worms, auf die wir Frankfurter boch immer fo vornehm herniederblicken, den verlaffenen Raifer Adolph von Naffau, der bei ihnen Schut und Sulfe fuchte, auslöften, ba ihm fein Wirth die Ruftung fammt bem Schlacht= roß zurüchalten wollte? Das thaten die Burger berfelben namlichen Stabt, die alljährlich zur Zeit der Herbstmesse eigens Absgeordnete zum Pfeisergericht anhero senden und beim Rath um Jollfreiheit petitioniren muß. Ach, wer doch Stadtschultheiß einer solchen Stadt wär'! Freilich hat Worms keinen Römer, keine Wahltage, keine goldene Bulle, keine altehrwürdige Kaisergeschichte; hörte auch nimmermehr den ambrosianischen Lobgesang in seinen Mauern erschallen, noch sah es den mit dem Schwert Caroli magni gegürteten, mit der güldenen, vierzehnpfündigen Krone des heiligen römischen Reichs geschmückten Imperator der Welt im Kaiserornat und Glanz der höchsten irdischen Herickt, umgeben von des Reiches Kur= und Wahlfürsten, aus der Kirche über den Markt in das Rathhaus ziehen — aber — aber —

Der kluge alte Herr endete nicht seine bewegte Rede; den Blid kummervoll auf die Erde gerichtet, das ehrwürdige Haupt auf die Brust geneigt, stand er sinnend da, nur zuweilen zuckte es schmerzlich um seine schmalen Lippen und ein tiefgepreßtes Hm! Hm! war der einzige Ausdruck seiner ernsten Betrachtungen.

Die Zunftmeister sahen einander mit fragenden verlegenen Bliden an; Jeder las im Gesicht des Andern den nämlichen Eindruck, den die Rede des Stadtschultheißen auf ihn selber gemacht hatte, schon zwinkerten sie sich gegenseitig mit den Augenslidern zu, oder gaben durch Winke und Mienen zu verstehen, daß Einer im Sinne der Uebrigen das Wort nehmen und diese peinliche Pause enden möge; auch Johann Melchior Diehl, der wackere Meggermeister, und der junge Bäcker Andreas Schaub wechselten vielsagende Blicke miteinander, und endlich sprach Ersterer wie aus freier athmender Brust:

Hochedler Herr Stadtschultheiß! Ich schätz', was einstmals die Augsburger thun konnten, können wir Franksurter noch heutzutag manteniren, und von den Wormsern lassen wir uns

nun erst gar nicht überbieten. Nicht wahr, ihr Freunde und Zunftgenossen stimmt mir alle bei, wenn ich sage, daß unser Herr Stadtschultheiß ein christlich und wahrhaftig Wort zu uns gesprochen hat, sowie daß wir allesammt uns verpslichten wollen, die Sache noch einmal in der Zunftstube vor die andern Meister zu bringen und unsere Fürsprache dazu zu geben, damit das seitherige Deputat an Fleisch und Gebäck auch fernerweit ordnungsmäßig an kaiserliche Hospitaltung abgeliesert und nothsalls die Zunstkasses untleidenschaft beigezogen werde?

Mit einem einstimmigen: Ja, so soll's sein, antworteten die Andern auf diesen Vorschlag des wackern Zunftmeisters; der alte Stadtschultheiß aber dachte bei sich vergnügten Sinnes: Hab' Dank, du blinder weiser Maulwurf, für die gute Lehre, die du mir vorhin gegeben hast, drückte jedem der Bürger die Hand und sagte dann frohbewegt:

Ja, Er hat Recht, Meister Diehl! Unser altes, schönes Franksurt braucht ben Vergleich mit keiner deutschen Stadt zu scheuen, wo sich's um Viederkeit und echten Bürgersinn handelt. Mir aber nehmt ihr mit dieser eurer glücklichen Sinnesänderung einen schweren Stein vom Herzen; und damit euch eure Zusage nimmer gereue, so gebe ich euch hiermit pro manu firma mein Wort als euer Stadtschultheiß zum Pfand, welches ihr auch an eure Zunftgenossen vermelben mögt, daß ihr keinen Schaden bei dieser freiwilligen Leistung tragen sollt; vielmehr wird bis zum ersten Advent als Ultimatum von kaiserlichem Cammerario jegelicher Rückstand in die rechte Richtigkeit gebracht sein, und von da ab sollen alse Lieserungen an kaiserliche Küche und Tasel in regelmäßigen Monatszielern vorausgelegt werden, bene vos, bene nos, seid ihr damit einverstanden?

Alle versicherten wiederholt, daß fie nicht nur für sich mit solchem Abkommen einverstanden wären, sondern auch die Sache

noch einmal in diesem Sinne vor die Zünfte bringen wollten, indem sie sich zum Boraus für die Zustimmung ihrer Gewerbs=

genoffen verbürgten.

Darauf entsieß sie ber Stadtschultheiß mit seinem nochsmaligen Dank und der Bersicherung seiner herzlichen Gunst und eifrigen Fürsorge. Als sich die Meister entsernt hatten, schob er vergnügt die Sammetmüße von einem Ohr auf's andere und sagte:

Gottlob, nun will ich gern meine schönen Nelken verschmerzen, sammt der Ansechtung und der Schuhschnalle, die mir die "Prinzeß" vorhin so ernsthaft vor's Gewissen gehalten hat. Jeho aber soll mir der Herr Licentiat Haderkah in's Gebet genommen werden und seine Muse Bekanntschaft mit der Franksturter Criminaljustiz machen. Denn eher will ich hundert Maulswürse in meinem Garten dulden, als ein einziges Subject seiner Art länger den Stadtsrieden stören lassen. Noch heute Abend muß mir der Unruhstister in den Thurn, wo ihm der nämliche Schmalhansküchenmeister die Suppe kochen soll, den er in seinem boshaften Gereimsel auf den armen Kaiser geschildert hat:

Stolz wie ber Bulbhahn auf ber Bruden, Aber Nichts zu beißen und zu schluden.

Es war am Abend des nämlichen Tages, die Uhr der Domkirche hatte eben in neun vollgewichtigen Schlägen den Zeitpunkt verkündet, an welchem damals in allen Straßen Frankslurks bereits jene tiese Ruhe herrschte, die allein der schwersfälige Schritt des Schaarwächters unterbrach, wenn er, die Partisane auf der Schulter, sein "Quartier" durchwandelte, als D. Maller's Ausgewählte Schriften. V.

ein einzelner Mann, ber von den "neuen Krämen" herkam, in eine der engen Seitengassen einbog, welche die Schnurgasse mit dem Markt und dem "Pfarreisen" verbinden.

Vor einem alten Gebäude zur Rechten, das fast um eine ganze Haustiese von der Gasse zurück in einem Winkel sag, stand er still und legte das Ohr lauschend wider den geschlossenen Fensterladen. Als er nach einer Weile das Durcheinanderreden mehrerer Stimmen in der Stube des Erdgeschosses vernahm, murmelte er vor sich hin:

Da sitt das saubere Volk noch beisammen. Wartet, ihr feigen Spießbürger, heute sollt ihr von mir zum Lettenmal die Wahrheit hören, und wenn ich auch morgen in den Thurn muß, so will ich doch zuvor den Judas entlarven, der mich an die Stadtobrigkeit verrathen hat!

Nach diesem kurzen Selbstgespräch klopfte er mit dem Stock gegen den Fensterladen und augenblicklich verstummte drinnen das Gespräch. Er nußte jedoch sein Klopfen wiederholen, bevor eine verdrießliche Frauenstimme fragte:

Wer ist draußen? Hier gibt's teine Wirthschaft mehr!

Gut Freund, Frau Oleyerin, mach' Sie nur auf, ich bin's, entgegnete Jener, und seiner Aufsorderung wurde auch sofort entsprochen. Von Innen schob die Wirthin den Riegel zurück, im Dunkeln that sich die Thüre auf und hinein schlüpfte der späte Gast der "blauen Henne", ein damals von geringeren Bürgern und Handwerksleuten vielbesuchter Weinschank, wo man häusig noch dis Mitternacht Gäste antras, trot des strengen Mandats gegen das Offenhalten der Wirthschaften und das sogenannte "Nachtrinken" über die gesehliche Polizeistunde hinaus.

Die Stube, in welche der späte Ankömmling eintrat, war durch eine bretterne Wand in zwei Abtheilungen geschieden, davon die vordere, nach der Straße zu gelegen, längst von ihrem letzten Saft verlassen war. Auch brannte hier kein Licht mehr, das gegen war die hintere Abtheilung, wo gewöhnlich die Stammsgäste der blauen Henne ihre Pläte hatten, noch hell erleuchtet und hierhin verfügte sich denn auch der zuletzt Angekommene.

An einer blankgebohnten Eichentasel saßen wohl zehn bis zwölf Gäste, in die dichten Wolken bes beliebten Veilchen= oder Virginiatabaks eingehült und tranken aus großen Gläsern "Hanauer Wein", so genannt, weil er in der nach Hanau zu gelegenen städtischen Gemarkung gezogen wurde. Bor jedem Gast stand außerdem ein steinerner Deckelkrug, der auf seiner vorderen Seite eine blaugemalte Henne hatte. Es waren Jünstige und Unzünstige, den obersten Sit nahm ein breitschultriger Bender ein, dessen narbige Nase aus demselben Metall gebildet schien wie der kupferne Leuchter, auf den die Wirthin kurz zuvor ein neues "Gutlicht" gesteckt hatte; am untern Ende des Tisches spielten der Wirth mit dem Bader Emmerich "Schachzabel", ein Spiel, das sich seit dem dreißigjährigen Krieg in der Mode erhalten und häufig neben dem Brettspiel geübt wurde.

Der erwähnte späte Gast war nicht sobald in die Hinterstube eingetreten, als ihn auch schon die ganze Art und Weise, wie ihn die Uebrigen bewillkommneten, als denjenigen bezeichsnete, der hier die erste Rolle spielte und der mit Sehnsucht erwartete rechte Mann für Alle war.

Ei, woher noch so spät des Weges, Herr Licentiat? redete ihn der dicke Bender vertrausich an. Hat Er wieder im Weiden= hof gesessen oder sich im "rothen Männlein" beim neuen Rauscher den alten Haarbeutel angeseuchtet?

Ja, ja, der Musje Haderkat ist ein Nachtwöglein prima sorte, lachte höhnisch der ehemalige Geleitsschreiber Wenzel, ein verkommenes Subject, dem das Decretum in senatu: "Enttassen gemeinen Unterschleifs" deutlich im Gesicht geschrieben stand. Den Tag über wird man Seiner mit keinem Blide ansichtig; aber kaum ist's duster in den Gassen, so fliegt Er mit Kauz und Eule aus Seinem Dachkämmerlein heraus und krächzt der Bürgerschaft die Ohren voll.

Er sieht heute jo fauer aus, als hatt' Er in ber "Guldnen Gana" auf Rechnung bes taiferlichen Cammerarius Liebfrauen= milch getrunken, lachte ber Bader boshaft.

Gewiß hat Er wieder ein Poem zu Ehren des Raisers Habenichts in der Tasche! spottete Beit, der lodere Schriftgießer aus der Officin im "alten Frosch". So beichtet doch einmal, Licentiatchen, welcher Schalkerei Ihr wieder nachspinitisirt? Macht ja ein Gesicht, als wolltet Ihr noch heute Nacht die Pfalz verzgiften!

Der Angeredete, ein ältliches Männlein mit stechenden grauen Augen und einem dünnen Knebelbart, hatte sich, ohne ansangs die cordialen Stichelreden der Gäste zu beachten, auf die Rlappbank am untersten Ende des Tisches niedergelassen, so daß er dem Bender gegenüber zu sitzen kam. Den kleinen dreiseckigen Hut tief in die Stirne gedrückt, stützte er beide Ellbogen auf die Tasel, wobei die Fadenscheinigkeit seines vordem blau gewesenen Sammetrockes an Aermeln und Aufschlägen so deutlich sichtbar wurde, daß der boshafte Geleitsschreiber sich nicht der Bemerkung enthalten konnte, der Herr Licentiat scheine heute nicht nur seine Gedanken, sondern auch seinen Rock nach Innen gewendet zu haben.

Aber hiermit hatte benn auch der Spaß sein schnelles Ende erreicht; denn der Licentiat schoß ihm einen gistigen Blid zu und sagte mit verächtlicher Miene:

Wendet euch allesammt um und um, und was dann zum Borschein kommt, wird dasselbe Rämliche sein, was ihr anjeho und alle Tage vorstellt: Hasenbälge nach Innen und Außen —

Maulhelben, die hinterm Glas über Raiser und Rath schimpfen, aber zu Krenze friechen, wenn der Rottmeifter Rrafft fich von ferne bliden läßt. Ja, schaut mich nur verwundert an! In euren Röpfen fieht's fo gottserbarmlich leer aus wie in des Raisers Hofschatull; aber doch wollt' ich dem eher gehn Thaler auf fein ehrliches baperifches Geficht borgen, wie Ginem von euch einen Baken; benn wenn mir ber Raifer mein Gelb nicht gurudgeben fann, fo gahlt ftatt feiner ber Rath; ihr bagegen svielt die Malcontenten, die Widerspenftigen; wenn's euch aber an die Rehle geht, dann habt ihr nicht 'mal den Muth gu schreien, sondern duckt euch, buckt euch und füttert den Raiser sammt dem Troß seiner Hofschrangen fort und fort mit Fajanen und Pasteten, die er sich auf eure Rosten aus Paris und Böhmen verschreiben läßt. Ober meint ihr etwa, ihm und feinen Cavalieren, Junkern, Rammerherren, Hoffourieren, Petit= Maitres, seinen frangösischen Marquis, feinen spanischen Dons und welschen Abbatis, und wie ber gange unnüge Softrog beißen mag, munde der Malvasier und Tokayer, den ihr bezahlen mußt, minder gut, weil ihr ein faures Geficht dazu macht? Oder die Mild, die der Raifer aus purem Aberglauben, weil's ihm seine Jesuiten so vorgeschwatt haben, nur von einer pech= schwarzen Ruh zur Chocolade trinten will, werde zu Molke ge= rinnen, weil ihr ihm zwischen euern vier Wänden ein Donner= wetter nach bem andern auf den Hals munichet? Profit Mahlzeit! Ihr wischt euch das Maul und er läßt fich's wohl schmeden; ihr prahlt mit eurer Burgerfreiheit und euren Privilegien, der= weilen seine frangösischen Röche die Butter pfundweis in's Fener schmeißen, damit dieses luftiger unter den Bratpfannen und Rafferolen auffladere und fie fich beim Unblafen nicht ben Athem anzustrengen brauchen.

Beiß Gott, unfer Licentiat reb't wieder 'mal wie ein Buch!

rief Prachtlod, der Perückenmacher. Alles geht zu Grunde über Heibenwirthschaft, als hätten wir an unsern siebenundvierzig Schöffen und Rathsherrn erster, zweiter und dritter Bank nicht schon genug, und müßten auch noch einen Kaiser sammt Hofestaat extra unterhalten.

Hoften Prachtlock, wenn Er wieder 'mal Kundschaft friegt, so kann Er Seine Junge statt des Brenneisens gestrauchen, sagte Sternbald, der Zwirnhändler, der nur noch selten in die blaue Henne kam, weil er keinen Gefallen an dem roben und gereizten Tone sand, der hier neuerdings, Dank den Hehreichen des Licentiaten, herrschte.

Ein schallendes Gelächter der Andern belohnte den guten Einfall des Zwirnhändlers; nur der Licentiat nahm die Partei des Perüdenmachers und rief mit steigender Hitz:

Ja, lachen könnt ihr schon, wenn euch ein Anderer einen guten oder schlechten Wis vormacht, müßt ihr doch eure Lustigsteit theuer genug bezahlen! Aber dessen seid versichert, Einsweiß ich, was euch bald den Syrup in Essig verwandeln wird — und wenn ihr dann noch lacht, — dann — aber die Zunge soll mir am Gaumen verdorren, red' ich noch ein Wort mit euch von dem, was ich heute vernommen habe.

Der weiß wieder einmal accurat so viel wie ich selber, dachte der kluge Zwirnhändler bei sich, laut aber sagte er zum Licentiaten:

Ihr habt gewiß wieder eine wichtige Depesche aus der Wiener Kanzlei erhalten? Ach, thut mir nicht so geheimnißvoll, Licentiatchen! Weiß es doch die ganze Welt, daß Ihr am Kaiserhof zu Wien in großem Ausehen steht und die junge ungarische Königin Maria Theresia Euch schon längst als Hof-poet in ihre Dienste gezogen hätte, wäre ihr dermalen Euer diplomatisches Genie in Franksurt nicht von größerem Nuten, als Eure Verse in Wien.

Der Zwirnhändler hatte damit den Licentiaten an seiner schwächsten Seite gepackt. Und in der That schmunzelte derselbe auch so geheimnisvoll wichtig, als hätte er das ganze öfterzeichische Staatsarchiv in der Tasche und stände mit allen kaiserzeindlichen Cabinetten Europas in nächster Relation.

Hab' ich's euch nicht schon längst vorausgesagt, bub er nach einer Baufe an; und ift nicht Alles auf's Sarlein eingetroffen, wie ich es prophezeite? Sat ber Raiser bis zur Stunde Etwas durchgesett? Ift nicht Alles lauter Lug und Trug gewesen, einzig und allein darauf berechnet, der Welt Sand in die Augen zu ftreuen? Sat er fich nicht zum Bettler erniedrigt, um auf Rosten unseres armen beutschen Baterlandes bei Frankreich den Flitter und Goldschaum zur Raiserwürde, sammt der Krone obendrein, zu erbetteln. Und erniedrigt er sich nicht noch bis jum beutigen Tag, wo er doch endlich wissen follte, welche jämmerliche Rolle er fpielt, jum Schmeichler bes Marichalls Belle-Isle, diefes übermüthigen Ambassabeurs und Maitressengunftlings, ber ben Hochmuth so weit trieb, daß er während der Raiserfrönung beständig den Diamantknopf seines Stocks im Mund herumdrehte? - Ja, ja, auf Bijouterien, Uhren, Karoffen, englische Windspiele, auf Goldftidereien, Spieluhren, und was dergleichen Firlefanzerei mehr ift, verfteht fich diefer Raifer vortrefflich, und die Treffen an den Livreien feiner Sofbedienten find nach feiner eigenen Mufterzeichnung in Baris angefertigt worden; aber die deutsche Raiserkrone würdig und fraftvoll, wie sich's ziemt, zu tragen, das vermag er so wenig, daß er sich nicht 'mal in seinem Stammland Bapern behaupten konnte, wo Panduren, Kroaten, Slavonier und Morladen im Ueberfluß schwelgen, mährend er oft nicht so viel baares Geld in seiner Raffe hat, um sich einen sauren Rindsbraten zu faufen. Ach, du liebe Zeit! Hat man jemals eine fo erbarmliche Raifer=

wirthschaft gesehen, wie die ist, auf die sich unsere Frankfurter Patrizier, unsere vornehmen Geschlechter jett so Biel einbilden! Aber ihnen ist dieser Schattenkaiser schon gut genug und sie hofiren ihm, scharwenzeln um ihn herum, spielen die Allergetreuesten, Allerunterthänigsten, nur um irgend ein Titelchen, ein Gnadenkettlein oder Adelsdiplom zu erhalten, während sie der Bürgerschaft vorspiegeln, daß es eine Ehrenpflicht sei, diesem Kaiser das Leben und den Ausenthalt in unserer schönen Stadt so angenehm und wohlseil wie möglich zu machen!

Run paßt auf, jest kommt er auf sein Kapitel, sagte ber bicke Bender und that, wie um sich für den eigentlichen Kern von des Licentiaten Rede zu stärken, einen mächtigen Zug aus bem Weinglas. Jener fuhr fort:

Ihr Alle wigt's, wie theuer Frantfurt ichon die Ehre gu stehen gekommen ift, die Residenz eines Raifers zu fein, ber feine eigne Sauptstadt München ichon zweimal landesflüchtig hat verlassen mussen. Ich will nicht reden von den kostbaren Prafentern an goldenem und filbernem Befchirr, an Rleinodien und Baaren, mas ihm, sowie der Raiserin und dem Erbpringen, der Magistrat schon verehrt hat. Aber fragen will ich, wohin ber Wohlstand und ber Berdienst des Sandwerkers gefommen ift, feitdem Alles auf frangofischen Bug gefett murbe und unfere pornehmen Leute das inländische Gewerbe verächtlich bei Seite liegen lassen, um sich aus Paris ihre Kleider, ihre Schuhe, ihre Wagen, ihre Portchaisen zu verschreiben; feitdem frangofische Windbeutel und hergelaufene Aventuriers die erften Runden der Stadt an fich gezogen haben, als da find Friseurs, Conditors, Patissiers, Marchandes und Marchandises de Modes, Tailleurs, und wie das heer von ausländischen Schmarogern heißt, die unsere einheimischen Geschäfte ruiniren, weil alle Welt ihnen juläuft und fie fogar von der Obrigfeit auf jede mögliche Beife

protegirt werben? Und das wollen Bater ber Stadt, wollen Frantfurter Batrigier und Geschlechter fein! Parliren frangofisch, speisen frangosisch, tleiden sich frangosisch, tangen, fahren, reiten frangofifch, und fogar, wenn fie ben guten alten beutichen Berr= gott anrufen, geschieht's mit einem mon Dieu! - Bas aber thut unfer hochweiser Rath, bem der Kaifer erft neulich das Praditat "Edel und ehrfam" aus ber Reichstammer=Rauglei ausgestellt hat, wie er icon fruber ben Stadtichultheißen, feinen guten Freund, nebit den fieben alteften Schöffen gu mirklichen faiferlichen Rathen ernannte, - was thut diefer neubetitelte, graduirte "edel ehrsame" Rath? Ganze Sitzungen hindurch berathen sie, wie man dem Raifer Dies und Das ju feiner ftandesgemäßen Reprafentation herbeischaffen wolle; wo dann bald über eine neue Staatscaroffe, bald über einige Fuder Wein, oder über einen neuen Betichemel mit Sammetkissen und Goldtroddeln für die Frau Raiferin, bald über ein feines Silberfervice mit Cifilirarbeit debattirt wird; lauter hochwichtige Staats= geschäfte, die es ihnen schlechterdings unmöglich machen, auch noch ber Stadt gemeines Befte und ber Burgericaft Wohlfahrt und Gedeihen zu bedenfen. Und wie auf bem Römer in ben Rathssitzungen, fo geht's babeim und in ihren Birteln: Raifer vorn, Kaiser hinten! Ja, in einigen unsern ersten Säusern wird sogar die Abgötterei so weit getrieben, daß fie fein Bildniß auf einer Art von Sausaltar aufstellen, wovor Jedes, das vorüberaeht, eine tiefe Revereng macht. Auch im Saufe bes Stadtichultheißen schwärmt Alt und Jung für den Allergnädigften, weil er dort eine Bisite gemacht und die Herablassung so weit getrieben hat, ber Frau Stadtschultheißin die hand zu fuffen. Dafür hat ihm denn die älteste Tochter neulich am Vorabend von feinem Geburtstag mit andern feinen Jungferleins die Sausthure mit Rosenguirlanden befrangt und des Stadtichultheißen Schwager, Hofrath von Loen, hat dazu ein großes Gratulationspoem in französischen Bersen angefertigt.

Unfer Freund Haberkat hat zwar einen langen Athem, sagte der Zwirnhändler ironisch; demungeachtet aber fürcht' ich, er werd' ihm, wenn er so fort redet, vor lauter Abschweifung zuletzt doch ausgehen, und wir erfahren am Ende nicht einmal die große Neuigkeit aus Wien, die er uns hat auftischen wollen.

Allons, Licentiatchen, ausgepackt mit der funkelnagelneuen Geschichte! rief der halbtrunkene ehemalige Geleitsschreiber. Denn daß ihr dem Kaiser nicht hold seid und seinetwegen unsere vorsnehmen Geschlechter und die Herren vom Rathe bei der Bürgersschaft anschwärzt, das ist wahrlich keine Neuigkeit mehr für uns!

Hol' euch allesammt der Geier lothweis! rief der Licentiat wuthichaumend und die Spite feines Anebelbartes gudte wie ein Wespenstachel bin und ber. Giner unter euch ift an mir zum Berräther geworden und hat mich als geheimen öfterreichischen Agenten denuncirt. Aber — hierbei schien er den ehemaligen Beleitsichreiber mit feinen Bliden burchbohren zu wollen - ich fenne den Spion des Herrn Stadtschultheißen und werd' an ihn denken in der Stunde des großen Strafgerichts. Nur Bebuld, nur Geduld! Bald wird die fiegreiche Armee der ungari= schen Königin in diese Stadt einziehen; Gnade Gott dann den Feinden Defterreichs, die Berren Banduren und Rroaten fpagen nicht, fragt nur im armen Bayernland nach, wie fie fich auf's Spiegen und Burgelabichneiden verstehen - oh, ich möchte bann nicht Rathsherr fein, geschweige benn Bürgermeifter ober aar Stadtschultheiß! Eben weil wir Frankfurter einstmals gut österreichisch gefinnt waren, wird's uns um so schlimmer er= geben! Alle, die es mit dem falichen Raiser gehalten, follen ohne Gnad' und Barmherzigkeit gehenkt werden - man wird ein Exempel statuiren, ein Exempel ohne Beispiel, acht Tage

lang soll die Armesünderglocke ohne Aufhören läuten — na, Geleitsschreiber Wenzel, stoß' Er mit mir an: Es lebe Karl der Siebente, es lebe sein und Euer guter Freund, der Herr Stadtschultheiß sammt dem ganzen hochedlen Rath!

Ein starkes Klopfen gegen den Fensterladen unterbrach ihn hier plöglich und erschrocken fuhren der Wirth, die Wirthin und die Gäste von ihren Sigen auf, nicht anders, als wenn schon die Panduren und Kroaten da wären, um die schreckliche Prophezeiung des Licentiaten wahr zu machen.

Im Namen eines ebel ehrsamen hohen Rathes, aufgemacht! rief die Allen wohlbekannte Stimme des Rottmeisters Krafft von der Straße aus und zugleich klirrten Flintenkolben auf das Bklaster nieder.

Gine unbeschreibliche Verwirrung entstand bei dieser Aufforderung des gefürchteten Polizeimannes in der Hinterstube, jeder griff nach Hut und Stock, als sei überhaupt noch an ein Entkommen zu denken, einer taumelte dahin, ein andrer dortshin. — Das kostet achttägige Schanzarbeit! stöhnte der dicke Bender, während schon Frau Oleperin durch's geöffnete Fenster mit dem Rottmeister unterhandelte, und einem dritten und letzten "Aufgemacht!" ohne Widerspruch Folge leistete. Einen Augensblick später trat der Rottmeister, von sechs Stadtsoldaten gesolgt, in die hintere Trinkstube, mit einem mächtigen Dreimaster auf dem Kopf und einem großen Pallasch an der Seite.

Respectirt man so die Verordnung einer hohen Obrigkeit? schnarrte der nächtliche Schirmherr der kaiserlichen Residenz die Anwesenden in seinem rauhesten Amtsaccent an. Wist ihr nicht, ihr Schlemmer und Taugenichtse, daß allen Bürgern, Beissassen und Einwohnern bei unausbleiblicher Gelds, Schanzensund Leibespön das Zechen bei später Nacht strengstens verboten ist? Heraus aus den Eden und Winkeln, alle kenn' ich euch

icon, braucht fich keiner einzubilden, daß feine werthe Person incognito bleibe - ei, bon soir, herr Bartfrager Emmerich, that' Er nicht fo vielen fauren Sanauer trinken, maren auch seine Rasirmesser nicht immer so schartig; und Er, Monfieur Beit, meint Er, weil Er ein Schriftgießer fei, brauche Er auch ben Wein nur fo maasweis in die Gurgel ju gießen? Aber alle Wetter, wo ftectt benn ber eigentliche Mann, ben ich bier fuchen foll, der ichandliche Reimschmied, der Allerweltsaufheter Saderfak? Sabt ihr ihm aus den Fliden geholfen, fo follen euch allesammt neunzig Mord-Millionen Donnerwetter in die Leber fahren, ihr Rebellen und Majestätsverbrecher! Ober wißt ihr etwa nicht, daß feit heute Abend Acht über ihn verhängt ift, und im Betretungsfall criminell, b. h. nach ber peinlichen Sals= gerichtsordnung, gegen ibn verfahren werden foll? Beftileng und Türkennoth! Wo ftedt das Affenschand, der Schnadenhans, das Biftgesicht? Sab' ich boch ben Verhaftsbefehl in ber Tafche, fo tann auch ber Maleficant nicht weit fein!

Aber trotz dieser beweiskräftigen Polizeilogik, trotz der Angst des Wirths, der Wirthin und der Gäste, die einstimmig bestheuerten, daß der Licentiat noch vor wenigen Minuten leibhaft und sichtbar in ihrer Mitte gewesen sei, blieb derselbe spurlos verschwunden, der Rottmeister und seine Leute mochten suchen und fluchen, soviel sie wollten. Die Trintstube hatte keinen andern Ausgang als die von den Soldaten besetzt gehaltene Thüre. Die beiden Fenster, welche nach einer Seitengasse hinaussingen, waren mit Riegeln und Läden sest verschlossen, mithin konnte der Licentiat nicht auf natürlichem Wege entsommen sein! Erst als der Rottmeister mit jenem Instinct, der gewöhnslich Leuten seines Amtes den Glauben an übernatürliche Dinge erspart, noch einmal beide Fenster genauer untersuchte, fand er zu seinem grimmen Aerger, daß das eine derselben nur scheins

bar verschlossen war. Denn der Riegel des Ladens war zurud= geschoben und dieser selbst von der Gasse aus wieder angelehnt worden.

Damit hatte er benn nach halbstündigem Suchen zugleich bie einzige aber gewiffe Masche gefunden, burch welche bas ge= fangene Böglein noch rechtzeitig emtschlüpft mar, als bas Net bereits nach des Rottmeisters Meinung über feinem Ropfe qu= geschlagen; und mit einem gemiffen ftolgen Gelbstgefühl trodnete fich Letterer den Schweiß, den ihm dieje schwierige Entdedung gekostet, von der breiten Stirne. Aber noch lange mar er barum nicht gewillt, das Reft der blauen Benne, weil ihm der Sahn entschlüpft, mit leeren Banden zu verlaffen. Reine Bitten, feine reuevollen Betheuerungen ber Gafte erweichten ihn, felbst das vernehmliche Klingen harter Thaler in der Tasche des biden Benbers fand fein Echo in feiner Seele. - "Allesammt mit auf die Constablerwache!" lautete der Befehl des unerbitt= lichen Organs der öffentlichen Sicherheit; und mit der stummen Resignation, die bem Menschen bann am ichwerften fällt, wenn er felbander oder mit guten Freunden zwischen fechs Stadtfoldaten dahinwandeln muß, wohin ihn weber fein Berg noch feine freie Entschließung gieht, traten bie Gafte ber blauen Benne jenen ichweren Gang an, von bem uns altere und neuere Beichicht= fcreiber berichten, daß, wer ihn auch nur einmal gewandelt, oft viele Tage und Wochen nachher figen und Waffer und Brod jeder andern Leibesnahrung vorziehen muß.

Nicht immer war es im Textor'schen Hause so bewegt und lebhaft zugegangen, wie in den beiden letzten Jahren, in welche die Krönung und der mit wenigen Unterbrechungen schon fünfzehn Monate dauernde Aufenthalt Kaiser Karls des Siebenten

zu Frankfurt fiel; wo das Haus des Stadtschultheißen oft von den vornehmsten Personen, selbst von Fürsten und Präsaten bessucht wurde, und sowohl der alte Herr, wie seine würdige Ehezgattin häusig genöthigt wurden, den einsachen Gewohnheiten früherer Zeit zu entsagen und Theil zu nehmen an den glanzsvollen Festlichkeiten, welche die Anwesenheit des Kaisers und so vieler vornehmer Herrschaften hervorrief.

Bier Töchter und ein Sohn, Johann Jost, gur Zeit unserer Erzählung erft fünf Jahre alt, waren von neun Rindern, welche ihnen der Himmel geschenkt hatte, noch am Leben; davon die Meltefte, Ratharine Elisabeth, ein Mädchen von weichem Bergen und einer ungemein lebhaften Ginbilbungsfraft, für der Mutter vollkommenes Cbenbild galt; denn nicht nur hatte fie von diefer die großen bedeutenden Augen, den ftolg ernften Blid und die hohe Stirn geerbt; auch fonft mar fie in ihrem gangen fern= haften und geistig angeregten Wefen dieser fo ähnlich, daß ber Bater, wenn er bei guter Laune war, sie seine kleine Frau Stadtschultheißin nannte. Wiewohl noch nicht fünfzehn Jahre alt, ftand fie boch ichon in ber vollen Blüthe jungfräulicher Anmuth und mar allen ihren gleichaltrigen Freundinnen an Bildung des Herzens und Berftandes überlegen. der Stolz der Eltern und das Mufter für ihre jüngeren Ge= schwister, auf die fie einen großen Ginfluß ausübte, da diese in ihr mehr eine freundliche Erzieherin, als eine ihnen gleichgestellte Schwester und Gespielin erblidten. Wie aber in ihrer forperlichen Ausbildung, fo war Elifabeth auch an Beift und Gefühl weit ihren jungen Jahren voraus; ihr für alles Gute und Schone empfänglicher Sinn, ihr schwärmerisches Gefühl verliehen ihrem ganzen Wesen einen ungemein feelenvollen und eigenthumlichen Ausdrud, zu bem fich bie natürliche Anmuth ihrer außeren Ericheinung in reizendem Bereine gesellte, um ein Bild ber Unschuld

und Jugendschöne zu schaffen, an dem alle guten Menschen ihre Freude hatten.

Was die würdige Frau Stadtschultheißin anbelangt, so war sie im wahren Sinne des Wortes ihres Mannes andere Balfte, und diefem in Rern und Schale fo ahnlich, daß man sich unmöglich zwei Leute benken konnte, die mehr gleichgeartet und in einem langen glücklichen Zusammenleben Gins mit bem Undern inniger vermachfen gemefen maren, wie der alte Berr Johann Wolfgang und feine madere Sausehre, Fran Anna Margaretha, gleich ihrem Herrn und Chegemahl aus ftreng juriftischem Holze geschnitt; benn ihr Bater, Dr. Kornelius Lindheimer, war Procurator am Kammergericht zu Wetzlar ge= wefen; und die Textors galten von Alters ber für bewährte und in der römischen Jurisprudeng gründlich gelehrte Braktiker, benen das Corpus juris und das gemeine deutsche Recht eben jo geläufig mar, wie ber Frau Stadtschultheißin ber von ihrem gelehrten Schwager, dem foniglich preußischen Sofrath von Loen verfaßte "Sylvander von Edelleben", nebenbei gesagt bas einzige Buch, welches fie außer der heiligen Schrift und dem lutherischen Besangbuch jemals gelesen hatte.

In volltommener Uebereinstimmung mit den Grundsäten ihres Mannes gab sie ihren Kindern jene bürgerlich einsache, auf das prattische Leben gerichtete Erziehung, welche sie selbst von ihren Eltern erhalten hatte. Früh gewöhnte sie ihre Mädschen an Arbeitsamkeit, Ordnungsliebe und Pflichttreue, als die vornehmsten Eigenschaften einer deutschen Hausbildung ihres Geistes dagegen ward so gut wie Nichts gesthan, einen dürftigen Schulunterricht ausgenommen. Denn die neumodische Erziehung durch französische Gouvernanten und Tanzmeister war der Frau Stadtschultheißin in den Tod zuswider; und jemehr die Nachahmung des französischen Tones in

den vornehmeren Familien überhand nahm, um fo ftrenger machte fie bei ihren Töchtern barüber, bag biefe bei des Saufes bemährter Bucht und einfacher Sitte verblieben und fich frei erhielten von der Ziererei und "Zippheit", die ihr fo fehr verhaßt war. Auch trug ihr gefunder Mutterwit, womit fie sich über diese neumodische Erziehung luftig machte, nicht wenig bazu bei, ihre eignen Grundfage und Ansichten in ben Bergen ihrer -Rinder zu befestigen, die fie icon fruhe an Ginfachheit ber Rleidung, Unspruchelofigfeit und Natürlichfeit bes Benehmens gewöhnte, so daß es Niemand auffallend war, wenn die Töchter der ersten Magistratsperson der Stadt Sonnabends mit den Mägden um die Wette am Sofbrunnen das hölzerne Ruchengerath blank ichenerten, ober zur Frühlingszeit braugen auf ber Bleiche die lang ausgespannten Leinwandstücke mit Wasser begoffen, welche die Frau Stadtschultheißin und ihr Befinde an ben langen Winterabenden gesponnen hatte.

Das Grundübel der Zeit begriff und erfaßte diese schlichte deutsche Mutter sehr richtig in dem Ueberhandnehmen jener verzuckerten frivolen Romanlectüre, womit damals Deutschland von Paris aus überschwemmt wurde. Wer sich bei ihr ein für alle Mal in Gunst sehen wollte, brauchte nur gegen den neuesten französischen Moderoman tücktig loszuziehen, und er hatte das herz der Frau Stadtschultheißin für immer gewonnen.

Dabei war sie gleich ihrem würdigen Geherrn nicht frei vom Aberglauben, hielt wie dieser viel auf Träume und Borsahnungen und das "Stechbüchlein" kam niemals aus ihrem Nähkorb heraus. Es gab keinen Zweisel, kein Bedenken, keinen nur irgend bemerkenswerthen Vorsall, wofür die sibyllinische Weisheit dieses Büchleins nicht Rath und Auskunft gewußt hätte. Ebenso waren Petersilienblätter ihre stets treuen Orakel; und so oft sie bei dieser oder jener wichtigen Sache schwankte,

brauchte sie nur solch' ein grünes Blatt vor'm Schlafengehen aus's Gradewohl in die alte Erbbibel ihrer seligen Mutter zu legen und auf den Deckel derselben den Schlüssel zu ihrem Kirchenstuhl, und am folgenden Morgen lag gewiß das Peterssilienblatt auf dem rechten trostreichen Vers, der aller Ungewißeheit ein Ende machte und stets für Thun oder Lassen den weisen "Wink" enthielt.

Auch auf das Gesangbuch hielt die fromme Frau große Stücke, und gewissen Melodieen schrieb sie sogar wunderthätige Kräfte zu. Wenn die Kinder und Hausgenossen sie in der obern Stube singen hörten, so konnte man Eins gegen Hundert wetten, daß sie vor einem ihrer großen Linnenschränke auf dem "Schawell" stand und während des andächtigen Absingens eines Paul Gerhard'schen oder Spengler'schen Verses ihr "Geräth" zählte und musterte. Dann sehlte gewiß kein Stück und der fromme Sang zog wie ein frischer Wiesenhauch durch alle die seinen Damastgebilde, daß sie niemals "sporig" wurden, sondern stets blüthenweiß blieben, wie das gute Gewissen seines selber.

Auch wenn Eins der Kinder erkrankte, war bald dieser, bald jener Kirchenvers oder Psalm ihr Trost und sympathetischer Beistand; sie hatte bestimmte heilsame Verse, sogenannte "Soslatien", für's Zahnen, andere für Mascrn, für Keuchhusten, die sie dann, so ost ein solcher Fall eintrat, leise vor sich hinsang, was zwar nicht allemal helsen wollte, aber doch, wär's auch nur ein einziges Mal unterblieben, ihr treues Mutterherz zeitlebens belastet hätte. —

Dergestalt hatte das Leben im Textor'schen Hause durch trübe und frohe Tage seinen einsachen friedlichen Berlauf genommen und selbst die Kriegsunruhen der letzten Jahre, wozu noch eine allgemeine Krankheit und manches andere Ungemach der Zeit hinzusam, trübten weder bei den Alten noch bei den D. Näller's Auszewählte Schriften. V.

Jungen die stille Zufriedenheit der Herzen und den heiter ruhigen Glauben, daß das Leben so, wie es kommt, in Leid und Freude vom rechten Menschen stets als eine Schickung Gottes hingenommen werden soll; als in Folge der großen politischen Berhältnisse Deutschlands jene völlige Umgestaltung des öffent- lichen und gesellschaftlichen Lebens in Franksurt eintrat, die zwar zunächst nur die hohe amtliche Stellung des Stadtschultheißen berührte, bald aber auch auf sein Privatleben und seinen häus- lichen Kreis störenden Einfluß ausübte und manchen so lange sur bewährt und wohlthätig gehaltenen Zustand auf immer be- seitigte.

Als oberste Magistratsperson der Stadt war er nicht nur bei jeder wichtigen Gelegenheit beren erster Repräsentant; sein Umt als Stadtichultheiß brachte ihn auch fast täglich in perjönlichen Berkehr mit dem Raiser und verwickelte den alten ordnungsliebenden Mann, ber sich fein ganges Leben hindurch ftets in ben sicherften und gemeffenften Berhaltniffen bewegt hatte, in alle jene Sorgen und Bedrängniffe, welche die Raifer= zeit des länderlosen Karl Alberts zu einer einzigen fortdauernben Calamität machten, die aller äußere Bomb, aller erborgte Glang ber Majestät nicht zu verbergen vermochten. — Ach! Das waren faure Tage für ben mürdigen Stadtichultheißen, als die französischen Subsidiengelder ausblieben und er nun mit seinem schlichten Denken und seiner in Geldsachen fast bedantischen Bunktlichkeit in den Strudel jener tollen Sofhaltung im Barthausischen Saus hineingezogen murde, wo es oft der Sauptperson am Nöthigsten fehlte, mahrend die Hofleute und das Beer der Schrangen und Bludsjunter rudfichtslos barauf loswirthichafteten und durch unerhörte Verschwendung bas lette Ansehen bes Raifers bei jedem soliden und vernünftig denkenden Manne vernichteten.

Vergebens suchte der Stadtschultheiß dem Unwesen zu fteuern und den faiferlichen Rämmerern Sparfamteit und Ginschränkung zu predigen; alle seine wohlgemeinten weisen Rath= ichläge, alle feine oft bitter genug klingenden Sarkasmen halfen nichts; die unverantwortliche Verschwendung dauerte fort und die Finang-Angelegenheiten des Kaifers verwickelten fich mehr und mehr; furg, es gehörte die gange fichere Berfonlichfeit und einfache Gediegenheit eines solchen Charafters dazu, um bei dieser unreellen Wirthschaft nicht den Ropf zu verlieren und durch eine stets sich gleichbleibende Pflichttreue jene Rube des Gemüthes zu behaupten, ohne bie es für unfern alten Berrn weder ein rechtes Thaten, noch ein rechtes Rathen gab. Er verlor darum den Muth nicht; und die feiner Ginficht und Redlichkeit anvertrauten Interessen ber Stadt fanden an ihm trot ber vielfach verwickelten Lage, in die ihn feine Doppelstellung als Bertrauter und Rathgeber des Raifers und als Magistrats= person versette, ftets ihren eifrigen Fürsorger und Bertreter.

Daß alle diese Verhältnisse ihren rückwirkenden Einstuß auf das Leben im Textor'schen Hause ausübten, haben wir bereitst angedeutet, und nicht die kleinste Sorge der Frau Stadtschultsheißin war es daher, in dieser bewegten Zeit, wo so manchmal die düstern Wolken des Unmuths gar nicht von der Stirne ihres lieben Eheherrn weichen wollten und sein oft tagelanges Schweigen wie ein Alp auf der ganzen Familie lastete: nicht die kleinste Sorge der Frau Stadtschultheißin war es da, wenigstens die Erziehung der Kinder im gleichmäßigen Gange zu ershalten und alles Störende und Ungehörige aus dem Kreis ihrer Gewohnheiten und Anschauungen zu entfernen.

Bei diesem treu gemeinten mütterlichen Bestreben bleibt es gewiß ein bezeichnender Zug, der uns den einsachen Sinn und das harmlose Gemüth dieser würdigen Frau besser als Alles sonst harakterisirt, daß sie sich schlechterdings nicht hineinsinden konnte, als sie eines Tags an ihrer ältesten Tochter Elisabeth die merkwürdige Entdeckung machte, daß das schone Mädchen, das noch eben ein Kind gewesen wie die andern Kinder — auf Einmal kein Kind mehr war, sondern plötslich, gleich einer verzauberten Prinzeß, in voller Franenzier und "Artigkeit" vor ihr stand; ja, die Ueberraschung der Mutter bei dieser wundersamen Berwandlung war so groß, daß sich Fran Anna Margaretha nicht enthalten konnte, auszurusen: Ei sollt' man nicht meinen, die Jungser wär' durch ein Bohnenfeld gegangen, so stolz und grade trägt sie mit Einmal den Kopf in der Höhe! —

Und mit dieser Entdeckung der Frau Stadtschultheißin an ihrer ältesten Tochter sind wir zugleich bei dem Punkte ansgelangt, an welchem unsere Familiengeschichte anhebt, indem sie von dem reizenden Geheimniß eines jungen Mädchenherzens Kunde geben will, das so rasch aus der Knospe in die Blüthe trat, daß selbst das wachsame Mutterauge diesen plöglichen Uebergang aus der Welt der unschuldigen Kindheit in die der reinen Ideale und der schwärmerischen Jugendbegeisterung nicht wahrnahm, jene Welt, über deren Pforte ein neuerer Dichter so schon als sinnig den Weihespruch geschrieben hat: still und bewegt.

Ja, still und bewegt, das war der Zustand ihres jungen Herzens seit jenem Sonntag, an welchem Elisabeth Textor mit ihrer um mehrere Jahre älteren Freundin Susanna von Klettensberg den katholischen Gottesdienst in der Domkirche besucht hatte, da Beide, in der protestantischen Lehre erzogen, noch niemals ein Hochamt gesehen hatten. Schüchtern hatten sie sich sern von der übrigen Schaar der Andächtigen auf der hintersten Bank im Kreuzgang niedergesetzt und beobachteten von hier aus diese ihnen völlig neue Art der Gottesverehrung, welche durch

ihre feierliche Pracht und die herrliche Gefangesbegleitung einen tiefen Gindrud auf fie machte.

Nur ein einzelner Mann kniete zur Seite auf jener Bank, bie gewöhnlich von armen und geringen Leuten eingenommen wurde, welche nach dem Schluß des Gottesdienstes draußen unterm Portale von den reicheren Kirchenbesuchern ein Almosen zu erhalten pstegten.

Elisabeth war es, die zuerst die Freundin auf die eigenthümliche, in Mitten einer zahlreichen Versammlung fast verseinsamte Erscheinung des betenden Mannes ausmerksam machte, der das Antlit mit beiden händen bedeckt und die Stirne auf den Betpult gesegt hatte, so daß man von seinem Gesichte nichts als einen Theil des gesockten Bartes sehen konnte; doch verriethen seine seinen hände und der edle einsache Schnitt der schwarzen Gewandung, dazu ein blauer Stahldegeugriff, der unter dem faltigen Mantel hervorschaute, daß er den vornehmeren Ständen angehörte. Vielleicht, dachte Elisabeth bei sich, ist's ein Ungläcklicher, den tieser Gram niederbeugt, und der wohl gar sein Antlit nur darum so fest mit den händen bedeckt, damit man die Thränen nicht sehen soll, von denen seine Augen überströmen.

Unwillfürlich mußte sie immer wieder nach ihm hinblicken, benn jede Minute glaubte sie, jeht werde sich die hohe Gestalt des Betenden aufrichten; aber ihre Erwartung täuschte sich jedesmal, denn der Unbekannte verharrte in seiner regungslosen Stellung, rührte sich nicht, und nur einmal glaubte sie zu hören, wie er tief aufseufze; kurz, sie hatte bald nur noch Augen und Theilnahme für ihn, dessen Antlitz sie nicht einmal sehen konnte und der doch ihre Einbildungskraft so lebhaft beschäftigte, daß sie sich seine Züge auszumalen suchte, wie er etwa aussehen und welches der Ausdruck seiner Miene sein möge.

Test war das Hochant zu Ende, der Pfarrer und die Ministranten verließen den Altar und die Menge der Andächtigen strömte dem Ansgang zu. Etisabeth blickte in steigender Spannung nach dem Mann im schwarzen Aleide, der sich noch immer nicht von der Stelle rührte; die Freundin drängte zum Fortgehen, denn schon waren sie fast die Letten im Dome und der alte Kirchendiener löschte bereits die Kerzen des Hochaltars aus. Bögernd erhob sich Elisabeth von ihrem Sitze und in demsetben Angenblick richtete auch der Unbekannte sein Haupt empor. — Beide Mädchen schanten zu ihrem höchsten Erstaunen in das Antlit Kaiser Karls.

Etisabeth stand nur wenige Schritte entsernt von ihm, sie sah noch die Spuren von Thränen in seinem schönen, von einer leisen Röthe angehauchten Gesicht; ja, er hatte wirklich geweint, ihre Ahnung hatte sie nicht betrogen; aber daß es der Kaiser war, mit dessen unbekanntem Leid sich noch eben ihre Einbildungsstraft so lebhaft beschäftigt hatte, dieser Gedanke bewegte und rührte sie so mächtig, daß sie, ohne zu wissen wie, am Arme der Freundin aus der Kirche kam, wo das Schickal des Menschenstebens zum Erstenmal in einem seiner erschütternosten Momente vor ihre junge Seele getreten war.

Bief häufiger, als es die Menschen gewöhnlich gewahr werben, steht das bedeutsame innere Ersebniß, auch wenn es völlig neu und fremdartig in den Kreis unseres Daseins eintritt, doch im nächsten Zusammenhang mit früheren Zuständen unseres Gemüthes; ja, es gewinnt erst badurch die wahre Bedeutung für uns, daß wir uns lange zubor ähnlichen Stimmungen hingaben, als wenn eine höhere Absicht uns barauf habe vorbereiten wellen, um gleichsam am Spiele ber Fantasie zu erproben, was später als höchste Wahrheit unser Herz erfüllen und bewegen foll.

So war auch für Elijabeth Textor und deren Freundin Susanna von Klettenberg der Eindruck, den die Erscheinung des Raisers im Dome und sein leidvolles Aussehen in ihnen zurucksgelassen hatte, ein Ereigniß, das sich wunderbar schnell in den jungen Herzen mit einer früheren ähnlichen Empfindung zusammensfand und so die Fortsetzung von dieser aus der Welt der Fantasie in die der Wirklichkeit bildete.

Ein altes tleines Bilb, auf Aupfer gemalt und ohne besondern fünstlerischen Werth, das einen jungen Mann mit blassen frantlichen Gesichtszügen in der vornehm bürgerlichen Tracht der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts darstellte, der eine dunkelrothe gesüllte Nelke in der Hand hielt, war seit Langem sür die Kinder und deren Freunde der Gegenstand der Vorliebe und Theilnahme gewesen; und Elisabeth besonders sühlte sich von früh auf zu dem "kranken Königssohn" hingezogen, wie Alt und Jung das kleine Bild nannte, das in einer abgelegenen Kammer des obern Stockwerks einsam an der Wand hing und von dem eigentlich Niemand wußte, wie es in's Haus gekommen und wer ihm diesen vornehmen Titel gegeben habe.

Schon von mancher rührenden Geschichte, manchem ansmuthigen Mährchen war der franke Königssohn der geseierte Held geworden, und die findliche Fantasie ermüdete nicht, seine mythische Gestalt stets mit neuen wunderbaren Sagen und Schicksialen zu umkleiden, wozu die stille Melancholie seiner sansten Zuß hierbei die Gegensfatze zwischen einer hohen königlichen Abkunft und späteren schrecklichen Leiden und verhängnisvollen Verkettungen stets eine Hauptrolle spielten, verstand sich von selbst in einer Zeit, die

sich bei all ihren nüchternen Anschauungen boch durch einen vorherrschenden Zug zum Abenteuerlichen und Mysteriösen charakteristet und deren Erfindungen auf dem Gebiet der Romantik noch so arm waren, daß sie meistens das heidnische Alterthum im barocken Berein mit der christlichen Märthrergeschichte darsstellten und sich allenfalls noch dis zum deutschen Mittelalter mit seinen unterirdischen Burgverließen, seinen unheimlichen Folterkammern, eingemauerten Ronnen und geraubten oder durch Gift zu langsamem Hinsiechen verurtheilten Prinzen verstiegen.

٠

Auch der franke Ronigesohn mar ein solcher Schicksalspring; auch ihn hatten feindliche Bante frühe ichon aus bem Königepalast geraubt; oder eine bose Tee, weil sie nicht wie andere Feen jum Tauffest geladen worden, rachte fich fpater bafür an dem armen Pringen, indem fie ihn durch einen Zaubertrant in Liebe zu einer armen Sirtentochter entbrennen machte, bie boch nimmer fein eigen werden burfte. Oder ber arme Pring - und das mar die jungste und lette Geschichte, bie Elisabeth ben Beidmiftern ergahlte - mar, als er taum Konig geworden, bon einem übermächtigen Feinde, ber nach feiner Rrone trachtete, betriegt worden, hatte in der Rleidung, in der ihn ber Maler bargeftellt, aus feinem Lande entfliehen muffen, und irrte nun wie ein Beachteter allein und ungefannt in ber meiten Welt umber, überallbin verfolgt von gebeimen Jeinden, die ihm nach dem Leben trachteten und sich wie unsichtbare Damonen an die Cohle des ichuldlofen Flüchtlings hefteten. Nirgends fand er einen mannhaften Bertheibiger für fein gutes Recht, nirgends eine Freiftätte, die ihn feinen schrecklichen Feinden für die Dauer verbarg; bei jedem Biffen Brod, den ihm bas Mitleid reichte, schauberte er vor dem Gedanken an die Moglichfeit einer Bergiftung; bei jebem Labetrant fah er auf bem

Grund des Bechers das wilde, mit der Krone seiner Väter gesschmückte Haupt des unversöhnlichen Feindes, — ach! er war sehr unglücklich, dieser arme, junge, landekstücktige König, trug vielleicht schon das verzehrende Gift in seinen Adern, und kein Herz in der Welt schlug mehr in Treue und Hingebung für ihn, Verrath und Tücke lauerten auf jedem seiner Schritte, und der in goldner Wiege Geborene hatte oft nicht, wohin er sein Haupt legen konnte.

Nur Elisabeth und ihre Freundin Susanna standen ihm, wenn auch blos in seinem Bilde, gleich zwei treuen Schwestersfecten zur Seite, sie weinten mit ihm, sie trösteten ihn, und oft saßen sie stundenlang bei ihm in der einsamen Kammer. Wenn es dann auch nicht immer der franke Königssohn und sein trauriges Schicksal war, wovon sie sich unterhielten, so waren's dasur andere Männer, bald dieser, bald jener, und zuweilen selbst irgend ein schönes interessantes Original ihres Kreises, über das sie sich ihre Herzensmeinung austauschten.

In der jüngsten Zeit zeigte jedoch Susanna Alettenberg nicht mehr das lebhaste Interesse für das kleine Bild, wie in früheren Tagen; wohl aber nahm sie es auch jeht noch zum Borwand traulicher Herzeusergießungen, wenn sie in's Textor'sche Hauf kam und gerne mit der Freundin allein sein wollte. Zwar dem franken Königssohn schenkte sie dann kaum noch einen slüchtigen Blick; aber dafür erfuhr Elisabeth, daß die empfindsame Susanna einen jungen Mann auf's Zärtlichste liebe, der weder ein gemalter Prinz, noch ein landesslüchtiger König war, sondern ein sehr liebenswürdiger und einnehmender Patrizierssohn, dessen schen Gestalt und leichtbemerkbare Selbstgefälligkeit ihm in der Franksurter Gesellschaft den Beinamen "Nareiß" verschafft hatte; gewiß ein Name, der schon um seiner mythoslogischen Beziehung willen in einem jungen Mächenherzen

ganz andere Gedanken erwecken mußte, als ein Bild, das gar keinen eigentlichen Namen hatte und im Grunde ebenso gut einen kranken Kausmannssohn, als einen kranken Prinzen vorstellen konnte.

Narciß hingegen - ober vielmehr herr von D. - brauchte Diefen Rimbus der Romantit nicht; er mar ein junger Mann, und noch bagu ein fehr ichoner junger Mann von feiner Belt= bildung und einnehmenden Danieren, der fich bereits als Bublicift und in der diplomatischen Laufbahn einigen Ruf erworben hatte. Als angenehmer Bejellichafter und talentvoller Ropf, dem eine glänzende Carrière bevorstand, im Sause des Schöff von Rlettenberg auf dem Bodenheimer Wall mit Zuvorkommenheit aufgenommen, hatte er hinter ber Eltern Ruden mit Sufanna ein Liebesverhältniß angeknüpft und das geiftvolle liebensmürdige Madden durch feine gewinnende Berfonlichkeit fo fehr für fich eingenommen, daß es bald in ihm das vollendete Ideal eines Mannes erblidte; mahrend andere Leute, deren Bahl mahrlich nicht gering mar, keine so hohe Meinung von ihm und feinem Charafter hegten und ihm besonders jedes tiefere Gefühl geradezu abiprachen.

Es war zum Erstenmal, daß Elisabeth einen Blick in das reizende Mysterium der Liebe that, und weil ihre Freundsschaft zu Susanna eine ungemein innige war, nahm sie bald an deren Geheimniß einen so lebendigen Antheil, daß sie sich fast nicht minder für den schönen Nareiß interessirte, wie diese selber.

Wäre sie selbst in ihn verliebt gewesen, sie hätte kaum mit größerer Theilnahme und Begierde jede auch die kleinste Nachricht von ihm aufnehmen können und doch war es weniger seine Person, was ihr dieses lebhafte Interesse einflößte, als vielmehr die ihr ganz neue Art und Weise, womit die beiden Leutchen ihre Herzensgeschichte betrieben. Das Geheimniß, welches diese still-

verschwiegene Liebe umwebte, wie ungleich reizender noch als die Liebe selber dünkte es ihr; und wie pedantisch, wie alltäglich erschien ihr dagegen der gewöhnliche Brauch, erst bei Bater, Mutter und allen Bettern, Muhmen und Basen der Familie herumzufragen, ehe das künftige Brautpaar sich anzublicken wagte. Da waren doch Susanna und ihr Narcis viel klügere Menschen! Die bedurften zu ihrer glücklichen Liebe keiner andern Autorität, als der ihrer Herzen, und genossen dabei obendrein das reizende Bergnügen, sich zu jedem Rendezvous durch alle möglichen Hindernisse und Gesahren hindurch arbeiten und jede Schäserstunde der neidischen und engherzigen Welt gleichsam wegstehlen zu müssen.

Ach, was sind alle herkömmlichen und mit Fleiß einstudirten Formen, was sind die salbungsvollen Gratulationen, die wohlsgesetzten Tischreden, und wie all der rhetorische Apparat bei Berlobungssesten heißen mag, gegen das einzige Wörtlein "Ja", sobald es aus freier Entschließung und Herzensneigung kommt und kein Zwang, kein elterliches Gebot es auspreßt! — Schon war es auch für Elisabeth ein unerträglicher Gedanke, dermaleinst einem Manne die Hand für's Leben reichen zu sollen, der in Allem so geartet wäre, daß man ihr ihn ohne Widerspruch gönnen sollte. Gewiß, Susanna's Narciß war nicht nach dem Geschmack ihrer Eltern und Anverwandten, galt sogar in den Augen des strengen Vaters kaum für mehr als einen Sanssacon; während die Mutter und Tante Loen unverhohlen ihre Entrüstung darüber aussprachen, daß dieser leichtsertige Mensch in einem so honneten Hause, wie dem Klettenbergischen, Zutritt gefunden habe.

Und doch, wie zärtlich liebte nicht Susanna benselben Menschen, wie rührend klang nicht ihre Klage über die bose Welt, die ihren herrlichen Narcis verleumdete, wie begeistert wußte sie ihn nicht zu vertheidigen!

Es gibt gewiß für ein junges, unersahrenes Möden neben ber blinden Schwärmerei des eigenen Herzens teinen gesährslicheren Feind, als die Mitwissenschaft an dem verschwiegenen Liebesverhältniß dritter Personen. Was Jene an Noth und Gesahren zu erdulden haben, was ihnen Freudvolles und Leidsvolles aus diesem Conflict mit West und Familie erwächst, selbst die kleinen Mißverständnisse untereinander, das Schmollen hier, das Grollen dort — Alles das wird für die vertraute Seele zum eignen Schicksal, und eine lebhaste Fantasie, ein leicht erregbares Gesühl empfängt daraus eine Menge froher und trauriger Veranlassungen, sich im eignen Inneren umzusehen, ohne darum die Dinge der Außenwelt ändern zu können.

Auch auf Clisabeths Gemüthsleben sollte das eigenthümliche Verhältniß zwischen dem Herrn von D. und Susanna von Klettenberg in doppelter hinsicht von tiesem und entscheidendem Cinstuß werden, wenn auch der Adel ihrer Seele und der ihr angeborne schöne Tatt des Herzens sie davor bewahrte, dem Beispiel der Frenndin nachzuahmen und sich in ein so bedenkliches Verhältniß einzulassen.

Wir folgen verschiedenen, der Hauptsache nach aber vollstommen übereinstimmenden Nachrichten, wozu die eignen Bestenntnisse Etisabeths gehören, — deren schriftliche Aufzeichnung freilich erst viel später durch dritte Hand geschah — wenn wir die Begegnung des schönen Schultheißenkindes mit Kaiser Karl im Dome der Baterstadt als den Zeitpunkt bezeichnen, an welchem auch Elisabeth die Ersahrung an sich machte, daß einzelne Atkorde des späteren Lebens lange in uns vorausklingen, bevor die vollen Melodien durch unsere Seele rauschen und wir den Sinn des dunklen Räthsels ersassen, das so lange unverstanden unser Gemüth in Sehnsucht und Ahnung bewegte.

Das Spiel ber Kindheit mit bem frauten Königssohn marb

jum Ernste beim Anblid bes blaffen Raiserantliges mit ben großen blauen Augen, in beren Wimpern sie noch die Spuren von Thränen entbedte, von Thränen, die ein Kaiser geweiut!

Bon diefer Stunde an mar Elisabeth wie umgewandelt und ihr in sich gefehrtes traumerisches Befen bildete einen fo auf= fallenden Contrast mit ihrer früheren Lebhaftigkeit, daß es bald allen ihren Befannten auffiel. Aber vergebens fah fich die Mutter nach der Urfache Diefer fonderbaren Bermandlung um: von dem Verdacht einer geheimen Bergensneigung tam fie bald wieder gurud, als fie gewahrte, wie die Tochter gegen die jungen Männer ihrer Befanntichaft ohne Unterschied ein fo ichroffes, fury angebundenes Wefen beobachtete, daß fie bald alle von fich abgestoßen hatte, die Bernünftigen den Ropf ichüttelten, die Eitlen fich verlett fühlten. Und ebenfo machte fie es auch mit den meiften ihrer seitherigen Freundinnen; ohne irgend eine Beranlassung brach sie langjährige intime Berbindungen ab und war nicht zu bewegen, den Umgang mit dieser oder jener Freun= din, deren Familie doch zu ihren Eltern in nächster und berg= lichfter Beziehung ftand, ferner fortzuseben. Gie legte es ordentlich barauf an, die Menschen, die ihr freundlich entgegenkamen. durch ihre Laune von fich abzustoßen, mahrend fie doch anderer= seits auf die Wahl ihrer Toilette eine Sorgfalt verwandte, die man früher nicht an ihr wahrgenommen hatte. fuchte die Mutter bem "unmenschlichen" Staat gu fteuern; Elisabeth fand merkwürdiger Beise an dem fonst so einfachen Bater einen Bertheidiger ihrer Gitelfeit, weil er der Anficht war, daß das Frauenzimmer, wenn es sonst nur gut geartet, auch was Rechtes auf feine außere Erscheinung halten und fich stattlich herauspugen muffe; ein Grundfat, den der alte Berr dadurch praktisch bemahrte, daß er oft felber mit großer Freigebigfeit den bunten Tand herbeischleppte, wenn er in den Raufläden irgend ein modisches Stück ausgestellt sah, wovon er der Meinung war, daß es seine Jungfer Aelteste anmuthig kleiden werde. Neben der Freude an seiner schönen stattlichen Tochter war es auch gewiß noch das geheime Vergnügen, seine gute Frau Anna Margaretha durch den Augenschein zu besehren, wie wenig er in seinen alten Tagen ausgehört habe, Geschmack an Frauenreiz und Mädchenzier zu haben, wie es denn mit den alten Knaben von damals, was die Galanterie anbesangt, unsgleich aufrichtiger bestellt war als heutzutage, und das Sprickswort: Alter schüßt vor Thorheit nicht, unsern Vorsahren, über deren Perücken und Haarbeutel wir uns sustig machen, viel weniger Scrupel erregte, wie ihren Enkeln auf überwundenen Standpunkten.

Aber unfer waderer Stadtschultheiß sprach es gewiß aus der Tiefe eines gefunden lebensfrischen Gemüthes heraus, wenn er auf die eifrigen Protestationen seiner lieben Chehalfte gegen solche Verschwendung seinen letten Entscheid dahin abgab:

Hab' ich doch auch meine Freude an den prächtigen Tulpen, Hyacinthen und Centifolien meines Gartens, warum sollt' ich mein leiblich Gewächs nicht in Rosa und Seidenglanz schöner sinden, als im Kattunkleid, wenn sein Frühling gekommen und der Wonnemond ihm die Wangen mit Pfirsichblüthe übermalt? — Sei nur still, Alte, fügte er einmal geheimnisvoll hinzu: mir hat's derselbe nämliche Traum schon dreimal gesagt: aus der Elisabeth wird was Apartes; darum soll mich auch der Thaler nicht reuen, geschweige denn der gleißende Doppelducat, den ich an das Mädel hänge, wär's auch nur, weil ich sie immer im Traume sehe mit einem Goldstern auf der hellen Stirne, der glißert so erstaunlich, daß mir, wenn ich schon ein Weilchen nachher wache, noch die Augen davon funkeln, als hätt' ich Salomonis Karfunkel geschaut.

Nach solcher bedeutsamen Erklärung war allerdings an keinen weiteren Einwand von Seiten der Frau Stadtschultheißin zu deuken; ja, die treue Mutter war nun nicht weniger bereit wie der Bater, der Tochter in ihren Neigungen zu willfahren; denn noch niemals hatte ein Traumgesicht ihres würdigen Chesherrn auf seine Erfüllung warten lassen. Selbst seine Erwähslung zum Stadtschultheißen hatte ihm viele Wochen zuvor ein bedeutsamer Traum angekündigt, warum sollte nicht auch einstressen, was ihm von der Tochter träumte?

Aber nicht minder, als der Bater in seinen Träumen von ihrer Zukunft, war Elisabeths ganzes Sinnen und Trachten auf Sohes gerichtet, und der schöne arme Raiser, wie er knieend im Dome lag und mit beiben Sanden bas weinende Antlig bedecte, kam ihr gar nicht wieder aus der Erinnerung. Bald hatte sie sich's angewöhnt, Abends vor dem Schlafengehen in der nämlichen Stellung vor ihrem Bette niederzufnieen und beide Sande vor das Gesicht zu legen, und es war ihr dann nicht anders, als wenn ein großes Thor in ihrer Bruft geöffnet murde, mahrend sie, in Rührung aufgelöst, einem unbekannten Leid nach= weinte und fich gang ber Luft eines Schmerzes überließ, für ben fie, doch im Grunde weder Namen noch Urfache wußte. - So weint im Lenz die junge Birte, wenn es in ihr ju grunen und zu knofpen anfängt und ber Sehnsucht erfter Frühlingshauch sie durchschauert; wer, der einmal jung gewesen und den vollen Ton der Jugend empfunden, kennt nicht diese Thränen, wenn fie im Frührothschein des erwachenden Bewußtseins wie Morgenthau auf die Blumen unserer Sehnsucht niederträufeln und die Bruft allen holben und mächtigen Gefühlen des Dafeins öffnen? Dann rinnt ber Strom bes Lebens noch als heller reiner Quell aus der Ahnung stillen Gründen durch unsere Seele, und weil wir noch Gefallen haben an den heiligen Stimmen in und außer un?, darum verstehen wir auch die Sprache der Gottheit und antworten ihr in stammelnden Gebeten.

Auch Etisabeth hatte ihr Gebet gefunden, und heiß und innig flieg es aus ihrer findlichen Scele gen himmel für bas Blud und ben Frieden eines Mannes, von dem fie doch taum mehr wußte, als daß die halbe Welt gegen ihn in den Waffen ftand und er, aus seinem Lande vertrieben, taum noch die Krone und ben Purpur fein nannte, womit fie ihn bei feiner herrlichen Krönung geschmudt gesehen hatte. Aber bald war es nicht mehr das Gebet allein, in welchem ihr junges ichwarmerijches Berg für fein icones Mitleiden ein Benuge fand; bald erfüllte fie gang und gar ber ftolge Bedante, ben Raifer, ber ichon bamals den Beinamen "der Unglückliche" führte, ju erfreuen, fo= viel in ihren schwachen Kräften stehe, und ihn mit den redenden Beichen einer unfichtbaren Liebe und Berehrung zu umgeben. In ihrem unschuldvollen Sinn duntte es ihr ja vollfommen gleichgültig, wer ihm huldige; er follte nur miffen, daß es auch für ihn noch Liebe und Treue in der Welt gabe und noch gute Benien feine Schritte begleiteten.

Sie wollte den armen, vielgetäuschten Monarchen auch ihrerseits täuschen: aber die Wahrheit ihres Gefühls sollte zugleich dieser schönen Täuschung auch die Wirkung der Wahrheit verleihen, indem sie wenigstens bei ihm den sicheren Glauben erwecken wollte, daß er noch den Franksurtern als der glückliche vielgeehrte Monarch von ehmals gelte. Bald hatte sie — so eifrig ging das schöne Herz schanna Maria, ein lebhaftes frohsinniges Blondinchen, und die Freundin Susanna für ihren Plan gewonnen; und die drei Mädchen, wovon das jüngste,

nach des Vaters Meinung, dem Kattunsleid noch lange nicht entwachsen war, schlossen in seierlicher Abendstunde vor dem Bilde des kranken Königsohnes einen Bund und gelobten es sich einsander mit theueren Schwüren, den Kaiser und Mehrer des heisligen römischen Reichs aus seiner Drangsal zu erlösen und für die große Vaterstadt Frankfurt am Main künstighin einzustehen, damit Ihm die gebührende Ehre in allen Stücken freiwillig und im reichsten Maße zu Theil werde.

Laßt uns ihm einen schönen Bers auf lichten Atlas draden, sagte Susanna Klettenberg.

Lagt uns ihm Rofen ftreuen, fagte Glifabeth.

Laßt uns ihm eine große Bregel mit Rosinen backen, sagte die kleine Johanna Maria. —

Seitdem hatte Elijabeth feinen andern Bedanken mehr, als wie fie dem Raifer bald biefe, bald jene Ueberraschung bereiten könne, ohne daß außer ihren beiben Bertrauten ein Mensch in der Welt Etwas von dem Urheber erführe. Sie schmückte Nachts die Thure des Bardhausischen Sauses, burch die er oft früh Morgens herauszuschreiten pflegte, um auf bem mit schönen Bäumen und Spazierwegen gezierten Rohmarkt zu lustwandeln, mit Kränzen und bestrente die Schwelle, über die fein Fuß ichreiten follte, mit Blumen und Immergrün. Ober sie wußte den Zeitpunkt abzupassen, wo der Kaiser sich bald allein, bald mit einem fleinen Gefolge nach ber Tafel auf ben Wällen ber Stadt zu ergehen pflegte, und gewiß erlebte er dann jedesmal eine freudige Ueberrafchung. Bald fangen ihm Rinder aus der Armenschule ein schönes einsaches Troftlied, bald überreichte ihm ein kleiner Junge, ber schnell wieder davonlief, ein verfiegeltes Babier, und wenn er, in der Meinung, daß es eine Bittschrift sei, den Brief entfaltete, enthielt derfelbe ein von zierlicher Frauenhand geschriebenes Gedicht, das in tiefgefühlten Worten D. Müller's Ausgewählte Schriften. V.

bie Liebe und Ergebenheit ber Menschen zu dem eblen Monarchen ausdrückte. Auch feine Lieblingsfige, wo er regelmäßig ju ruben pflegte, fand er jum Deftern mit Blumen oder feinem in Immortellen gewundenen Namenszug verziert, und fam er Sonntags mit feinem Befolge von ichwarzgefleibeten Rammerherren und Pagen im langen ichwarzen Mantel ju Fuß in die Rirche, fo mar auch hier fein Sit von unbefannten Sanden mit Blumen bestreut. Da Elisabeth wußte, daß ber Raiser ein großer Freund von gemiffen feinen Obitforten mar, fo erhielt er bald unter diefem, bald unter jenem Frankfurter Familien= namen Rorbe mit Trauben, Pfirsiden, Bergamotten und frischen Reigen, und ber Stadticultheiß fuchte umfonft bem Gartendieb auf die Spur ju tommen, der ihm die iconften Früchte megstahl; furz, sie mar unerschöpflich in sinnreichen Erfindungen und Liften, und mußte babei jedesmal ihre Boranftalten fo klug ju treffen, daß weder ber Raifer noch fonst Jemand aus feiner Umgebung auf ben Bedanken kommen konnte, alle biefe Zeichen ber Berehrung und Ergebenheit rührten von einer und berfelben Berfon ber. - Es foll bier nur gefagt werden, damit es nicht ungefagt bleibe, daß Elisabeth dabei feine Gelegenheit verfaumte, ben Raifer ju feben, fo oft er fich öffentlich zeigte; überall, wohin er möglicherweise fommen tonnte, war gewiß feine unbekannte Freundin auch am Plate; und nach einiger Zeit mar auch er auf die icone jugendliche Erscheinung aufmertfam geworden, ohne zu miffen, daß es die Tochter feines alten treuen Freundes und Rathgebers Textor sei. Er fing an sie aus= zuzeichnen, indem er fie bei jeder Begegnung mit einer gang besonderen Freundlichkeit grußte; fah er fie im Borüberfahren, so beugte er sich aus bem Wagen und blidte ihr nach; einmal sogar in der Rirche glaubte es Elisabeth beutlich zu bemerten, wie feine großen melancholischen Augen lange finnend auf ihr ruhten und dann ein heller Glanz über sein Antlitz suhr, als wüßte er plöglich Alles — Alles! Da gab's denn ein Pochen und Stürmen in dem jungen Herzen und das Blut wallte so mächtig, daß sie ost ganz athemlos nach Hause kam, in ihrer siederhaften Erregtheit Alles verkehrt machte und sich gar nicht mehr in der alten Lebensweise zurechtsinden konnte; es war ihr dann, als ob Bett, Stuhl und Tisch nicht mehr an dem gewohnten Plaze ständen, die Gesichter von Vater und Mutter, von Geschwistern und Freunden ihr fremd geworden seien, und das eigene Antlitz, wenn sie sich im Spiegel sah, sie wie ein anderes Gesicht anschaute, — und bei Gott nicht häßlicher als das frühere!

So baute sich - wir ergablen's ihr mit ihren eignen Worten nach — ein geheimes Liebeseinverständniß in ihrem Bergen auf, von dem ihr unmöglich mar, ju glauben, daß Er nichts davon ahnen follte; fie glaubte gewiß, er habe ihre Wohnung erforscht, da er jest öfter wie sonst durch ihre Gasse fuhr und allemal nach ihren Fenftern herauffah und fie grußte. O wie war fie dann den vollen Tag über fo felig, wenn er ihr einen Brug gespendet hatte! Sie konnte wohl fagen, daß sie vor Lust weinte. Wie er einmal im Römer ju Chren bes spanischen Gefandten offene Tafel hielt, brangte sie sich mit ihrer Johanna Maria burch die Wachen und fam in ben Saal, statt auf die Gallerie. Eben murbe in die Trompeten gestoßen; bei dem britten Stoß erschien Raiser Rarl in einem rothen Sammetmantel, den ihm awei Rammerherren abnahmen; er ging langsam mit etwas ge= beugtem Haupte. Sie war ihm gang nabe und bachte nicht daran, daß fie am unrechten Plat mare. Seine Gefundheit wurde von allen anwesenden Gurften und herren getrunten, und die Trompeten schmetterten brein; da jauchzte sie laut mit; der Raifer fah fie an, er nahm ben Becher, um Befcheid gu thun und nidte ihr gu. Ja, es tam ihr vor, als hatte er ihr ben

Becher bringen wollen, wenigstens machte er eine Bewegung jum Aufstehen, ichien sich bann eines Andern ju besinnen, verwandte aber, mahrend er langfam aus bem golbenen Botale trant, fein Muge bon ber bald erglühenden, bald erblaffenden Glifabeth. Er mußte wohl die große Begeisterung in ihren Augen gelesen haben. Bei dem Geschmetter der Pauken und Trompeten, Die ben Trunt, womit er ben Fürsten Bescheid that, begleiteten, fühlte sie sich wie von einer Ohnmacht angewandelt und ihre Schwester hatte Mühe, sie durch's Gebrange aus dem Saal hinaus und an die frische Luft zu bringen. Jene schmälte mit ihr, daß fie nun nicht weiter bas Bergnugen haben fonne, ben Raifer fpeifen zu feben. Rachbem fich Glifabeth am Röhrbrunnen burch einen Trunt frijden Waffers erquidt hatte, versuchten fie wieder in den Saal zu tommen. Aber eine geheime Stimme fagte ihr, daß sie sich an Dem, was ihr heute bescheert worden, genügen laffen folle, und fie ging baber nicht wieder mit. Sie suchte ihre einsame Schlaffammer auf, fette fich auf ben Stuhl an's Bett und weihte der Erinnerung diefes Tages ichmerglich jüße Thränen. -

Es war ihr Oheim, Herr von Loen, durch welchen um diese Zeit ein junger Mann eingeführt wurde, den Jener seinem Schwager und seiner Schwägerin als Herrn Johann Kaspar Goethe, Doctor beider Rechte, vorstellte. Er kehrte soeden von einer größeren Reise durch Holland, Frankreich und Italien zurück und hatte bereits das viernuddreißigste Lebensjahr übersschritten. Im Textor'schen Kreise wußte man bis jetzt kaum mehr von ihm, als daß er mit seiner verwittweten Mutter Cornelia, der früheren Gasthosbesitzerin "zum Weidenhof", ein Haus auf dem großen Hirschlichseiherin bewohne, ein sehr abgesschlossens Leben sühre und sich schon mehrmals ohne Erfolg um ein öffentliches Amt beworben habe

Der erfte Eindruck, ben feine Erscheinung auf die einzelnen Glieder der Textor'ichen Familie machte, mar ein fehr verschieden= artiger. Der alte Herr fprach fich zu feinen Bunften aus, benn ihm gefiel fein gemeffenes Benehmen und fein ruhig verftandiges Urtheil. Dabei lobte er seine Kenntnisse und fand es rühmlich an ihm, daß er fich, obwohl ein weitgereister Mann, mit fo großer Behutsamfeit und Zurudhaltung über Menschen und Dinge äußerte. Weniger gunftig beurtheilte ihn die Frau Stadtschultheißin; nach ihrer Meinung war er benn bod ein wenig zu edig und ungeschult, obwohl fie der Feinheit seiner gefältelten Halskrause und seiner eleganten Weste von Trap d'Or mit dop= peltem Schagrin alle Gerechtigkeit widerfahren ließ. Auch ichloß sie aus der Sorgfalt, womit er sich gepudert hatte, auf seine mufterhafte Ordnungsliebe und erinnerte fich als ein Curiofum gehört zu haben, daß Frau Cornelia Goethe, vormals verehelichte Schellhorn, diesen ihren einzigen Sohn, als er feine Reise antrat, mit nicht weniger benn fünf Dugend feinen englischen Batisttaschentüchern ausgestattet habe, ein Luzus, den begreif= licherweise die erklärte Freundin von "hausmachener" Leinwand höchlichst migbilligte. Doch stimmte sie darin ihrem Manne bei, daß sein gesetztes verftändiges Wesen alles Lob verdiene.

Am Schlimmsten kam der neue Hausfreund, denn so hatte ihn der Stadtschultheiß schon nach der ersten Visite betitelt, bei Elisabeth weg.

Der will in Italien gewesen sein, sagte sie, und sieht doch so nüchtern und gravitätisch aus, als tam' er geradewegs aus herrnhut! Wußte von dem herrlichen Napoli nichts weiter zu berichten, als daß er dort eine ungeheure Zeche habe bezahlen müssen. In Rom mag er gewesen sein, aber den Papst hat er sicherlich nicht zu sehen gekriegt.

Wenn du nur einmal das Raisonniren über die Manne-

leut' lassen könntest! sagte die Mutter ganz ärgerlich. Was brauchst dich überhaupt um sie zu kümmern? Bist noch lange teine Mademoiselle Textor, wie du dich so gern von ihnen tituliren hörst, sondern eine vorlaute Schnattergans, und thätest viel besser daran, deine Winterstrümpse in Ordnung zu setzen, als dich über einen Mann lustig zu machen, den dein Herr Vater soch dich äftimirt. Ach, schweig' mir still und red' kein Wort! Trägst doch blos die himmelhohe Frisur auf dem Kopf und den veilchenblauen Postisson d'Amour am Venés-y-voir-Kragen, weil du gewußt hast, daß Herr Doctor Goethe uns heute seine Visite machen würde.

Ach, Frau Mutter, dent' Sie das doch nicht! rief Elisabeth und erröthete flüchtig. Die veilchenblaue Postillon d'Amours Schleife hat mir der Herr Vater erst gestern bei Firnhaber gestauft und meinen schönen Venés-y-voir zog ich blos zu Ehren des Herrn Onkels Loen an, von dem ich ihn vergangene Ostermesse zum Präsent bekam. Man muß sich ja doch auch von Zeit zu Zeit einmal ausbonnern und schön machen, sonst glauben am Ende die Leute gar nicht mehr, daß man's ist.

Wann du keine Ausred' mehr haft, dann fließt der Main von Franksurt nach Offenbach rückwärts, sagte die Frau Stadtsschultheißin kleinlaut; denn auf einen solchen Beweis von der Nothwendigkeit des Putzes war sie allerdings nicht vorbereitet. Aber diesmal that sie der Tochter in ihrem Herzen wirklich Unrecht, als sie auf ihrem Verdacht beharrte, diese habe sich heute aus purer Gesallsucht in solchen Staat gesteckt.

Elisabeth wußte es anders. Denn am heutigen Tage sollte endlich, so war es ihr von der Freundin verkündigt, Susannas sehnlichster Wunsch in Ersüllung gehen und deren feierliche Berslobung mit Herrn v. D. in Gegenwart der Eltern und nächsten Anverwandten stattfinden. Alle Schwierigkeiten, die seither diesem

glücklichen Ereigniß entgegen standen, waren beseitigt, schon war Frau von Rettenberg von dem Liebesverhältniß ihrer Tochter unterrichtet; und Narciß hatte endlich den Bitten und Schmeischelreden seiner zärtlichen Braut nachgegeben und sich entschlossen, sörmlich bei dem Schöff von Rettenberg um die Hand von dessen ältester Tochter anzuhalten.

Demzufolge begab sich Elisabeth kurz vor Mittag um die verabredete Zeit zu der Freundin auf den Bockenheimer Wall; als die einzige Vertraute dieses stillen Liebesbundes war es Susannas lebhafter Wunsch gewesen, daß sie nun auch vor allen andern Menschen zuerst Zeugin ihres offenkundigen Glückes sein und daran den nämlichen bevorzugten Antheil nehmen möge, wie seither an dem verborgenen. Niemand wußte sonst noch etwas von dieser Verbindung; nur einige der nächsten Anverwandtinnen, darunter drei Stiftsdamen aus dem Weißfrauensklofter, waren insgeheim, jedoch ohne irgend eine Angabe des Zweckes, von Frau von Alettenberg eingeladen worder und hatten sich in Folge dessen in ihrem höchsten Feststaate — denn was sagt nicht Alles einer alten Muhme oder Base bei solcher Geslegenheit ihr ahnendes Herz — eingesunden.

Gleich Schicksagöttinnen saßen sie in ihren, viele Etagen hohen Mirletons-Coiffüren in der Staatsstube und tranken aus kleinen vergoldeten Tassen, kaum größer als eine Wallnuß, in seierlich ernstem Schweigen jenen aus Cacao, Zucker, Milch und Banille zubereiteten würzig duftenden Trank, welcher damals den Borgeschmack zu jedem irgend bedeutsamen Familienereigniß bildete.

Mit vor Freude und Aufregung glühendem Antlit trat Elisabeth ein, hatte aber beim Anblic der fünf alten Damen mit den kalten Wachsgesichtern einen Schrecken, als träte sie plöhlich vor ein Behmgericht. Stotternd fragte sie Frau von Klettenberg nach Susanna.

Meine Tochter ist auf ihrer Kammer und erwartet dich daselbst, versetzte diese, und man sah es ihrem Gesicht an, wie ärgerlich ihr die Dazwischenkunft Elisabeths war, von der sie erfahren hatte, daß sie lange vor ihr um das Liebesverhältniß gewußt und dasselbe sogar begüngstigt habe.

Ist Herr von D. schon bei ihr? fragte Elisabeth, die zum erstenmal in ihrem Leben einem solchen hochnothpeinlichen Familienact beiwohnte.

Bei dem Klang dieses Namens sahen sich die fünf alten Damen betroffen und überrascht an und holten gleichzeitig fünf tiese ahnungsvolle Athemzüge; geisterhaft rauschten die seidenen Reifröcke und die Mirletons auf den hohen Coifsüren nickten gespenstisch hin und her.

Frau von Klettenberg ward fahl wie ein Tuch und stammelte mit unheimlich zuckenden Lippen, die sie vergeblich mit einem Lächeln über die liebe Unschuld zu versüßen suchte:

Geh' nur hinauf, ich laffe bich rufen, wenn bu hier beffer an beinem Plage bift wie jest.

Um Gott, Frau Tante Schöffin, was bligt Sie mich denn jo fürchterlich an? sagte Elisabeth, erschreckt durch den wüthenden Blick, den bei diesen Worten Frau von Klettenberg auf sie fcos.

Da faßte die stolze, auf's Höchste ergrimmte Dame das arme Mädchen krampfhaft bei der Hand, führte es schweigend aus dem Saale und machte die Thure hinter sich zu.

Plitsch! Platich! hatte Elisabeth statt einer zwei jener geshaltvollen Moralsehren auf den Wangen, die demjenigen, der sie so unerwartet empfängt, ein Gesühl bereiten, als sei ihm plöhlich die dunkse Symbolit des doppelten Neichsadlers klar gesmacht worden und der Unterschied von Rechts und Links und Links und Links und Rechts existire ferner nicht mehr für ihn.

Und hiermit ließ fie Glifabeth fteben, fehrte gu ihren

Freundinnen in das Staatszimmer zurück und sagte, ohne durch einen Zug ihrer Miene zu verrathen, was soeben draußen im Vorsaale vorgefallen:

Ein recht liebes Kind! Nur Schade, daß es in einem so unruhigen Hause groß geworden ist. —

Halb todt von Scham und Schreden wußte Glifabeth, deren Wangen wie Feuer glühten, einen Augenblid nicht, ob fie au ihren Eltern eilen, oder ju Beren von Klettenberg hinaufgeben und fich bei ihm über die ihr widerfahrene unerhörte Mighandlung beklagen folle. Denn der Schöff war ein Mann von strenaster Rechtlichkeit und alle Welt wußte, wie wenig er mit seiner ftolgen herrschstüchtigen Frau harmonirte. Elisabeth gitterte por Buth und ber gefrantte Stoly prefte ihr zwei große Thranen aus; aber gleich nachher mußte fie auch ichon, was fie gu thun hatte und schlug dicht vor der Thüre des Staatszimmers, in welchem die alten Damen beifammen fagen, ein fo lautschallendes Gelächter an, daß die Ragen im unterften Reller und die Mäufe auf der oberften Bodenkammer des Rlettenbergifden Saufes diefes unbändige Gelächter hören mußten und felbst Personen auf ber Strage fichen blieben und verwundert hinaufichanten; benn ein solches mehr als "weltliches" Lachen war in diesem Saufe nie guvor angestimmt worden.

Dann ging Elisabeth mit dem Borsah, sich in jeder Weise sur diese Kränkung Genugthuung zu verschaffen, hinauf zu der Freundin, nahm sich jedoch schon auf halbem Wege fest vor, dieser an ihrem hentigen Sprentage nichts von dem Vorsall zu sagen, was auch immer der Grund davon gewesen sein möge.

Alls sie an der Stube des Herrn von Mettenberg vorüberging, hörte sie drinnen den alten Mann mit seinem bekannten schweren Schritt rasch auf und abgehen und es kam ihr vor, als sei er gerade jeht in einer sehr lebhaften Conversation mit sich selber begriffen.

In diesem Hause ist heut' Etwas nicht just, dachte Elisabeth und stieg beklommenen Herzens in die obere Stage hinauf. Als sie die Thüre zu Susannas Stube öffnete, stürzte ihr diese zwar im vollsten Brautstaat, aber bleich wie der Tod in die Arme und brach in lautes Weinen aus.

Um Gotteswillen, Sufanna, was haft du, was ift bir geichehen? stammelte Elisabeth, alles Andere vergessend.

Er hat mich verlassen, der Treulose — er hat seine Schwüre gebrochen — o ich bin das elendeste Geschöpf unter Gottes Sonne! rief diese schluchzend.

Narciß? Unmöglich!

Er hat dem Herrn Vater geschrieben, er könne sein mir gegebenes Wort nicht ersüllen, er sei nicht in der Lage, eine Frau und Familie standesgemäß zu erhalten — ach, Elisabeth, denke dir, er schreibt — er habe sich übereilt und wolle den Tod suchen!

Ja, wenn nicht zwischen Suchen und Finden ein kleiner Unterschied wäre! rief diese und jammerte fast noch lauter als die verlassen Braut.

Und unten warten schon die Basen und Tanten, suhr Susanna wehklagend fort. Die Frau Mutter war so unvorssichtig gewesen, sie einzuladen, — ach, die arme Frau sitzt jetzt gewiß wie auf feurigen Kohlen!

Davon ich auch Zwei abgekriegt habe, bachte Elisabeth bei fich, laut aber sagte fie:

Darüber tröste bich, meine arme geliebte Susanna, die Welt wird und muß ihn verdammen, den treulosen undankbaren Narciß, denn wie hat er dir deine treue zärtliche Liebe vergolten? Dihr Männer! Wenn Einer nicht wäre, wollt' ich sagen, ihr seid Alle nichtsnußig, seid allesammt nicht werth, daß man euch den Laufpaß gibt, noch eh' ihr ihn verlangt!

3ch geh' in's St. Catharinenstift und nehme bas Orbens= . freuz, fagte Sufanna.

Und ich heirathe niemals, sprach Elisabeth, benn an einem Berlobungsfest hatte fie nun ein für allemal genug.

Elisabeth nahm sich das traurige Schicksal ihrer Freundin fo fehr zu Bergen, daß fie beinabe felbst barüber erfrantt mare. Alles was ein icones unschuldiges Gemuth bei einem folchen Fall leiden kann, litt fie doppelt; benn zu ihren Betrachtungen über der Menschen Arglist und ihrem falt berechnenden flein= lichen Egoismus gefellte fich noch der Gedanke an den unglud= lichen edlen Mann mit den schönen melancholischen Augen, in deren Thränen fie zuerst das Walten der Erdgeschicke erfannte, vor welchen sich die strahlende Raiserkrone ebenso aut beugen muß, wie das Blümlein Wunderhold im ftillverborgenen Thale. - Und war es benn im Grunde nicht die nämliche mitleidlose Welt, die den armen Raiser Rarl in seinem Unglück allein ließ und die nun auch der Freundin falt den Ruden fehrte? Ja, waren's nicht oft die nämlichen Menschen, die den Raifer verleumdeten und anfeindeten, und jett auch Sufannas reine Liebe jum Gegenstand unwürdiger Nachreden und boshaften Spottes machten?

Aber balb sollte sie noch durch andere, als fremde Leiden aus ihrem glücklichen Jugendtraum erweckt werden und an sich selber es ersahren, wie viel Standhastigkeit dazu gehört, über die traurige Resignation hinaus ein Hohes und Dauerndes im Herzen sestzuhalten und sich jenen köstlichen Schatz der Jugendbegeisterung zu bewahren, daran der rechte Mensch für alle Zeit seine Freude, seine Stüge findet. —

Der Doctor Goethe hatte auf die Minute den Zeitpunkt berechnet, wo er nach den Regeln der guten Lebensart der Einsladung des Stadtschultheißen Folge geben und neuerdings, ohne zudringlich zu erscheinen, seine Auswartung im Textor'schen Hause wiederholen konnte. — Der alte Herr empfing ihn ungemein freundlich und führte ihn sogleich, was er sonst nur bei den nächsten Freunden des Hauses zu thun pflegte, in das Wohnsimmer, wo Frau Anna Margaretha und ihre beiden ältesten Töchter mit Handarbeiten beschäftigt waren.

Mit großer Förmlichkeit füßte ber neugraduirte Doctor ber Stadtschultheißin die Sand, der er jodann in wohlgesetter Rede einen höflichen Empfehl von feiner Fran Mutter überbrachte, welche Artigkeit von ihr mit einer theilnehmenden Frage nach dem Wohlbefinden der Fran Cornelia beantwortet wurde. Jener gab in den gewöhnlichen Söflichkeitsregeln, die trot vieler Worte möglichst wenig bedeuten, Auskunft, was die Stadtschultheißin veranlagte, die Unterhaltung niehr in das Detail zu führen. Denn in ber That war es ihr interessant, etwas Näheres von bem Leben einer Frau zu erfahren, die ihren Sohn mit fünf Dugend feiner Batifttucher ausgestattet hatte, mabrend biefer boch in Nichts einem Verschwender glich und ebensowenig einem Modeherrn. Zwar sein Angug war auch heute wieder äußerst gewählt, die Frisur so sorgfältig, daß nicht ein Sarchen baran zu tabeln, der Galanteriedegen von der feinsten Arbeit; aber dabei machte seine Erscheinung einen fo bestimmten Gindruck von Unspruchlosigkeit, daß jene mutterliche Berschwendung damit in gar feinen Ginklang gu bringen war.

Seine Frau Mutter lebt wohl bas ganze Jahr über höchft eingezogen? fragte bie Stadtschultheißin, nachdem ber neue Haus-

freund nach der üblichen dreimaligen Röthigung neben ihr auf dem äußersten Rand des Canape's Plat genommen hatte.

Jawohl, zu bienen, höchst eingezogen, stotterte biefer.

Bewohnt Er denn das mächtig große Hans am Hirschgraben ganz allein mit ihr? Beinah sollt' ich meinen, das wäre fast zu viel Raum für zwei Personen und's Gesinde?

Ganz recht, Frau Stadtschuftheißin. Das Haus hat vierzehn Stuben und Kammern und ist bei Weitem über unsern Bedarf geräumig, erwiderte ber Doctor. Aber die Frau Mutter liebt einmal die Ruhe, und Miethsteute machen immer Umstände.

Ich wundere mich nur, daß sie Ihm, dem einzigen Sohne, den Consens zu der großen Reise ins Welschland gegeben hat, suhr die Stadtschultheißin fort. War Er denn so ganz und gar erpicht darauf?

Keineswegs. Aber mein Herr Vater selig hatte es ihr auf seinem Sterbebett an's Herz gelegt, daß ich mich in der Welt umsehen solle, sagte der Doctor, sichtlich froh, daß das Gespräch eine andere Wendung nahm. Nun, ich habe seinen schten Willen besolgt, aber außer in Holland, wo mir die Menschen ausnehmend gesielen, fand ich wenig Geschmack an der Fremde.

Warum lebt Er benn selber so eingezogen? fragte die Stadtschultheißin gutmüthig weiter. Hat Er beun gar keinen Umgang mit jungen Männern vom gelehrten Stande? Freundschaft sollte doch jeder Mensch halten, weil man ja sousten kaum weiß, wosür man in der Welt ist.

Der Doctor sah die würdige Frau bei dieser Bemerkung so verwundert an, daß es augenscheinlich war, er habe sie nicht verstanden.

Er ist wirklich noch viel zu jung zu solchem Einstedlerleben, fuhr diese in ihrer natürlichen Aufrichtigkeit fort. Besucht

Er benn gar keine Redouten, kein Cafino, keine Gesellschaften? Ei, Er muß sich künftighin herzhaft um seine Nebenmenschen bekümmern! Ich mag die Windbeutel und flattrigen Plaisirjunker auch nicht; aber die gar zu Stillen, auch wenn sie sonst noch so gescheidt und brav sind, bringen auch nichts Rechts zuwege. Sieht Er, Musje Goethe, jeder Mensch muß Etwas haben, daran er seinen frischen Sinn und sein fröhlich Hoffen hängt, sonst lebt er außer der Welt, vergrämelt sich in sich hinein, denn meine Meinung ist, daß zuviel Einsamkeit ebenso sehr schadet als zu viel Verweltlichung. Hat Er denn gar keine Passionen?

Diese ernsthafte Frage, wobei sie ihn mit ihren großen klugen Augen forschend anblidte, brachte den armen Doctor ganz und gar aus der Fassung. Er drehte den kleinen dreisectigen Hut so verlegen zwischen den Fingern herum, als sei ihm dessen Fasson mit Einmal ebenso unverständlich geworden, wie er sich selber; denn Passionen — nein, Passionen hatte er in seinem ganzen Leben nicht gehabt, weder erlaubte, noch unersaubte.

Der Stadtschultheiß fühlte Mitleid mit dem von seiner lieben Chehalfte so hart Bedrängten und sagte daher mit seiner freundlichsten Gönnermiene:

Seid guten Muths, Herr Doctor! Männer wie Ihn kann unser Staatswesen immer brauchen und es würde mir zur ganz besoudern Freude gereichen, wollte Er mir aufrichtig kund und zu wissen thun, was ich vorkommenden Falls für Ihn präftiren soll?

Diese ermuthigende Anrebe des vielvermögenden Mannes, ber ihm von freien Studen seine Protection anbot, brachte Jenen womöglich noch mehr in die Enge, als vorher die Frage nach seinen Passionen. Sein Gesicht ward jedoch über und über

roth, als jett sein Blid, während er noch nach einer passenden Antwort suchte, auf die am Fenster sitzende Elisabeth fiel, die ihn von der Seite ansah und dabei den Mund so spöttisch verzog, so unzweideutig spöttisch, als wolle sie sagen: Nein, der hat sein Lebtag keine Passionen gehabt und wird auch keine kriegen!

Da war es ihm plöglich zu Muthe, als wenn er jett ober niemals sein männliches Bewußtsein zusammenraffen und sein blödes Wesen ablegen muffe, um sich entweder die gewonnene Gunst des Stadtschultheißen für immer zu sichern, oder für alle Zeit die Hossen, aufzugeben, mit diesen Personen, um deren Wohlwollen es ihm doch so sehr zu thun war, einen dauernden Verkehr zu unterhalten. Indem er daher alle seine Entschlossen= heit zusammennahm, sagte er zu dem alten Herrn:

Empfangt meinen gehorsamsten Dank, hochebler Herr Stadtschultheiß, für diese unverdiente Affection, wenn ich auch niemals davon Gebrauch machen werde. Denn nachdem ich bereits dreimal vergebens beim hohen Rath um ein öffentliches Amt nachgesucht habe, werde ich einen solchen Schritt nicht wieder thun. Ja, und wenn man mir jest auch ein Amt ohne mein Nachsuchen übertragen wollte, müßte ich selbiges mit gebührendem Dank ablehnen, da es mein sester Entschluß ist, wozu auch die Frau Mutter ihre Einwilligung gegeben hat, nicht mehr aus dem Privatleben herauszutreten.

Ei, ei, junger Mann, wie red't Er da, mit Berlaub, so starrföpfig! sagte der alte Stadtschultheiß, die Stirne runzelnd, obwohl er ebenso sehr wie Frau Anna Margaretha und Elisabeth über den sessen Ton erstaunte, mit welchem der noch eben so schückterne Hausfreund seine Protection ablehnte. Glaubt Er denn, es sei ihm ein Unrecht widersahren, daß Ihn der Rath älteren Mitbewerbern nachsehte? Oder fühlt Er sich an

Seiner Ehre gekränkt, weil Ihm bei ber letten Bacanz eines Substituten Judicii, an der Gerichts-Kanzlei ein Familienvater mit fünf Kindern vorgezogen wurde? Was hat's denn für so große Eile mit Seiner Bocation?

Ich versichere Eure Hochedlen unter wiederholtem Dank für Dero gnädiges Anerbieten nochmals, daß ich an keine Vocation weiter benke, entgegnete der Doctor bescheiden aber fest. Eigentslich war es niemals meines seligen Vaters Wille gewesen, daß ich einen öffentlichen Dienst antreten solle.

Warum nicht gar! fuhr der alte Herr unmuthig auf. Wozu hat er Ihn denn einen Gelehrten werden lassen? Brauchte Er darum zu Gießen mit so chrenvollem Ersolg zu promoviren?

Letzteres war der Wunsch der Frau Mutter, erwiderte Jener kleinlaut. Doch hat sie sich gleich mir längst mit dem Gedanken vertraut gemacht, daß meines seligen Vaters Meinung die bessere gewesen.

Elisabeth, hol' uns ein Glas Muscat, sagte der Stadtschultheiß zur Tochter, iudem er den jungen Mann mit dem ihm eigenthümlichen Blick seiner fast ganz geschlossenen tiefliegenden Angen sortwährend betrachtete. Als Jene auf diesen Besehl des Vaters hin das Zimmer verlassen hatte, suhr er fort:

Es gefällt mir und gefällt mir auch wieder nicht an Ihm, daß Er so hartnäckig auf Seinem Borsage beharrt. Er ist doch sonst ein Mann von guter Conduite, hat so sichere Kennt-nisse und sah ein schönes Stück Welt, wo Andere niemals weiter als bis nach Mainz oder Friedberg kommen. Sag' Er mir's ehrlich heraus, junger Freund, Ihn plagt das verletzte Chregefühl? Er proht mit der Welt und kräuft sich doch damit am meisten selber? Seht sich in Seiner vermeintsichen Veleidigung zurück, weil Er glaubt, man habe Ihn aus schlimmer Absicht

und perfonlicher Miggunft zurudgewiesen? Darin gefällt Er mir nicht; wohl aber barin, daß Er auf Seines feligen Baters Meinung und letten Willen so große Stude halt, woran ich erft recht erkenne, wie doppelt Schabe es um Ihn mare, wenn Er fich feinen gemeinnütigen Lebensberuf ermablen follte. Aber es fei ferne von mir, auf Seine Entschließung weiter influiren zu wollen. Zudem braucht man ja auch nicht gerabe in Amt und Würden ju figen, um feinen Nebenmenichen nüglich ju werden und seine Spanne Zeit gehörig auszufüllen. respective Seine liebwerthe Frau Mutter, hat von ihrem Seligen ein icones Rapital ererbt, der Weidenhof sammt Inventar ift rechtschaffen bezahlt worden, ein guter Saushälter ift Er auch und wird das Seinige weife zu Rathe halten; da ware benn mein treugemeinter Rath, Er trate irgend eine folibe Thatiafeit an, wozu's ja in unserer rührigen Stadt. Gott fei Dant, nimmer an guter Occasion fehlt. Ach, glaub' Er mir, junger Freund, nichts geht über die Arbeit, von der man weiß, daß fie uns und Anderen zu Gute kommt. — Apropos! Warum hat Er sich benn noch nicht Ihro römisch=kaiserlichen Majestät in der offenen Montagsaudienz vorstellen laffen? Der Berr hält große Stude auf gelehrte Personen und es macht ihm allemal ein besonderes Bergnügen, sich mit Leuten von Berftand und Renntniffen zu unterhalten.

Ich habe noch niemals baran gebacht, ob ich bies thun solle ober nicht, entgegnete der Doctor. Zudem höre ich, daß die offenen Audienzen stets so starken Zulauf haben . . . .

Ei was! Einen Mann von Seinem Verstand muß das nicht abhalten, sich der ersten Person des Reichs bekannt zu machen, sagte der alte Herr in seinem gutmuthigen Poletererton.

Der Herr Stadtschultheiß erzeigen mir allzuviel Ehre .... D. Wüller's Ausgewählte Schriften. V. 6

Erzeig' er sich nur felber nicht zu wenig, das Andere lasse Er sich nicht kummern, sagte der alte Herr, und hätte wohl diesem Rath noch weitere Bemerkungen hinzugefügt, wäre nicht Etisabeth jest zurückgekehrt; sie trug auf einer silbernen Platte drei seingeschliffene Stengelgläser und eine Arnstallslasche mit Museut.

Der Stadtschultheiß präsentirte zuerst seiner Frau und dann dem Gaste ein Glas und sagte, das seinige erhebend, mit freundlichem Wohlwollen:

Sei Er uns nochmals als Hausfreund herzlich willtommen, herr Doctor! Ueber Mauches, wozu heute der erste Ton ansgeschlagen wurde, reden wir fünftig ausführlicher. Er ist ein Mann, der Kopf und Herz auf dem richtigen Fleck hat, und da schät' ich, daß wir auf's Wohl der Frau Cornelia Goethe die Gläser leeren. Denn allem Andern gehen doch die Mütter von braven und wohlgerathenen Söhnen voran, also auf's Wohl der liebwerthen Frau Mutter unseres neuen Freundes!

Der Doctor wurde sichtlich von der seiner Mutter erwiesenen Auszeichnung gerührt, stieß zuerst mit der Frau Stadtschultheißin und dem Stadtschultheißen an, machte dann eine Verbeugung gegen Elisabeth und leerte sein Glas; worauf der alte Herr, der heute äußerst wohlaufgelegt war, sein eignes Glas füllte und es der Tochter brachte, indem er sie aufsorderte, dem neuen Hausfreund gleichsalls Bescheid zu thun.

Unbefangen ftand Elisabeth auf und fagte jum Gafte:

Meine Eltern haben Ihn als Freund in unserm Hause willsommen geheißen, da schickt es sich wohl, daß ich das Gleiche thue. Aber worauf soll ich denn eigentlich mit Ihm anstoßen? Halt, ich hab's!

Und gar anmuthig sich verneigend, wobei sie ber Mutter ichalkhaft zublinzelte, sagte fie mit feierlichem Ernste:

Auf recht lange gute Freundschaft, Herr Doctor, sowie darauf, daß Gott Ihn noch so viele Zahre gefund und fröhlich verleben lassen möge, bis die Zahl derselben sich auf fünf mit zwölf multiplicirt beläuft.

Weber der Gast noch der Stadtschultheiß verstanden den Sinn dieses arithmetischen Trintspruchs, wohl aber die Frau Stadtschultheißin, die kaum ihre Verlegenheit über die boshafte Unspielung auf die fünf Duzend seine Batisttücher verbergen konnte. Nachdem Elizabeth dem Toctor Bescheid gethan und an dem Glase genippt hatte, sagte sie mit einem leichten Anix: Fünsmal zwölf macht sechzig! und kehrte zu ihrem Sibe zurück mit einer Miene, als habe sie einen neuen Magister matheseos erfunden. —

Wie es so häusig im Leben geschieht, daß ein rechtes Wort zur rechten Zeit uns und Andern gute Dienste leistet, so war auch dieser zweite Besuch für das fernere Verhältniß des Doctors zur Familie Textor von der günstigsten Folge für ihn gewesen. Denn grade dadurch, daß er seinem neuen Gönner gegenüber so freimüthig auf jede Anstellung im öffentlichen Dienste Verzicht geleistet und dessen Protection abgelehnt hatte, war er dem Stadtschultheißen, der selbst im Punkte der einmal beschlossenen Sache aus gar hartem Maserholz geschnitzt war, erst recht werth geworden; und ebenso fand die Frau Stadtschultheißin den jungen Mann, nachdem er sich in dieser bestimmten, und doch so besscheidenen Weise über seine künstige Lebensstellung ausgesprochen, lange nicht mehr so uneben wie vorher.

Aber auch ihn selber hatte diese freimuthige Erklärung gehoben; und da man ihn nun erst recht als Hausfreund betrachtete und mehr und mehr den vertraulichen Ton der langgewohnten Freundschaft gegen ihn anstimmte, so gab ihm dies Alles zusammen ein Gefühl der Sicherheit und Zuversicht, das er früher

nicht an sich gekannt hatte. Bald rechnete er nicht mehr angft= lich nach, wann er das Lettemal dort gewesen, noch beobachtete er regelmäßig die sogenannte Bisitenstunde, sondern erschien meift gegen Abend, wenn er wußte, daß nur die nächsten Saus= freunde anzutreffen feien; und in bem nämlichen Brabe, als er fein förmliches Wefen, soweit ihm dies feiner gangen Berfonlich= feit und anergogenen Gemeffenheit nach möglich mar, fallen ließ und fich frei und ungenirt bewegte, marb er auch ben einzelnen Mitgliedern der Textor'ichen Familie, alten wie jungen, ein gern gesehener Baft und ber Stadtichultheiß besonders ichenkte ihm bald fein ganges Bertrauen. Selbst Elisabeth fohnte fich mit seiner ernsten Verständigkeit aus, obwohl seine Blödigkeit, ihr gegenüber, die nämliche blieb und er ihr fogar absichtlich auszuweichen schien, als fühle 'er sich ihrem natürlichen lebhaften Wefen gegenüber noch gerade fo eingeengt und unfrei wie früher.

Ihr aber schmeichelte diese Unsicherheit, die er in seinem Benehmen gegen sie an den Tag legte, und es reizte sie sogar, ihn durch kleine Coquetterien und allerhand muthwillige Launen noch mehr in die Enge zu treiben. Heute war sie die Freundslichkeit und Munterkeit selbst und zog ihn bald mit dieser, bald mit jener Sonderbarkeit auf; und den andern Tag nahm sie kaum flüchtig Notiz von ihm, that so kalt und fremd gegen ihn, als sei er ihr der gleichgüttigste Mensch unter der Sonne. Oder sie erwies sich zwar äußerlich gnädig und herablassend gegen ihn, war aber doch im Grunde so wenig mit ihrem Geiste bei dem, was er ihr sagte, daß sie oft mitten in seiner wohlgeseten Rede eine Querfrage that, die ihn gänzlich aus dem Concept brachte. Erzählte er ihr von seinen Freunden, den Holländern, und wußte nicht genug deren vortrefsliche solide Einrichtungen im öffentlichen und Privatleben, deren Sitteneinsachseit und

Gediegenheit in Handel und Wandel zu rühmen, so war sie im Stande, ihn mitten in seiner beredten Schilderung nach einer holländischen Käsesorte zu fragen und gleich nachher, ohne noch seine Antwort abzuwarten, ihm die neueste abenteuerliche Stadtsgeschichte zu erzählen, wozu der arme Doctor dann gewöhnlich eine so erstaunte und verblüffte Miene machte, als wollte er sagen: Aber mit Ersaubniß, Mademoiselle, das gehört ja eigentslich gar nicht hieher, meine Holländer wenigstens nehmen sich in der Unterhaltung nie dergleichen Allotria heraus.

Nun, heute habt ihr euch ja sehr eifrig mit einander unterhalten, wovon spracht ihr benn? fragte eines Abends die Mutter, nachdem sich die gewöhnlichen Gäste nebst dem Doctor entsernt hatten.

Ach, es ist wirklich ein sehr interessanter Mensch, entgegnete Elisabeth, und hielt sich gähnend die Hand vor den Mund. Dent' Sie sich, Frau Mutter, der Doctor hat mich allen Ernstes versichert, er habe von seiner italienischen Reise nichts mit uach Hause gebracht, als einen Kopf voller Curiositäten, wofür ihm aber kein Franksurter Trödler auch nur zwei baare Heller geben würde.

Also blos von der italienischen Reise spracht ihr wieder? sagte die Mutter gedehnt.

Ich fragte ihn, ob er, wenn ihm auch Italien und die Italiener so sehr mißfallen, nicht wenigstens Geschmack an den schwarzäugigen Italienerinnen gefunden habe, worauf er mich erst ganz verwundert ausah und dann mit blutrothem Gesicht heilig betheuerte, er habe auf der ganzen Reise seines Wiffens nicht eine einzige Italienerin zu sehen gekriegt.

Er ist ja doch auch weiß Gott nicht ben Frauenspersonen zu liebe dorthin gereist, sagte die Mutter ärgerlich. Wie kaunst du nur mit einem studirten Mann so albernes Zeug schwazen!

Und was brauchst denn auch immer wieder von dem dummen Italien anzusangen! Weißt doch, daß er sich dort gewaltig ennuhirt hat! Gelt, wenn's ein galanter geder Fant wär', so eine Art Narciß, da wüßtest du schon dein Vischen Klugheit zusammenzunehmen und wolltest dich hüten, was Anderes zu plaudern als woran er Gefallen fände?

Wer weiß! 's fam' auf die Probe an, sagte Elisabeth mit verstelltem Ernste, kniff aber dabei die Lippen so spöttisch zussammen, daß die Stadtschultheißin, die eine ebenso gute als heftige Frau war, ganz zornig wurde und ausricf:

Was Probe! Hast noch nicht genug an der Probe, die Rlettenbergs Sufanna mit dem ehrvergessenen Narcis angestellt hat? Willst's ihr am Ende gar nachmachen und dir auch die Flügel verbrennen! Element, Mademoifelle Tochter, das werden wir hubsch bleiben laffen! Und daß du's nur weißt, dein Herr Bater ift gleichfalls fehr unzufrieden mit bir; auch ihm migfällt die Manier, die du gegen unsern werthen Freund, den Herrn Doctor Goethe, angenommen haft. Bald bift du fo kindifch, als hätt'ft du noch gestern mit der Rasselnuß gespielt; bald agirst du die Altkluge und Hochweise, als war'st du bei der jungften Bürgermeisterfugelung gewesen; und das anderemal wieder machft du ein Gesicht, so übellaunig und hochnasig, als sei dir Alles ju gering und fleinbürgerlich! Schweig mir ftill und red' fein Wort! Heut zum lettenmal geb' ich dir's auf, daß du dich fünftig ordentlich und manierlich gegen ben Doctor beträgft, wie cs einer anständigen Tochter aus gutem Saufe geziemt. Und was ich noch fagen wollt', auch das ewige Geläuf nach dem Raiser hört mir endlich auf! Ich hab's satt, daß du und die Johannmarie ench halbe Tage lang auf der Straße herumtreibt und immer hinter der Majestät ber seid, wie neugierige Bachteln hinterm rothen Tuche. Reden doch schon die Leute bavon und sagen uns nach, wir thäten euch auf Kundschaft ausschieden, um dem Kaiser jeden Schritt abzulauern! Halt dich fein in Ehren, mein Jüngserlein, und dent' daran, daß du vor Gott und Menschen, insonders aber vor deinen Eltern, jest mehr zu verantworten hast, als zerrissens Strümpse und schief getretenes Schuhwerf. Nun steck' dein Licht an und geh' auf deine Kammer.

Ach, Frau Mutter! Frau Mutter! Sie red't mir ja so schaff in's Gemüth, daß mir wahrhaftig die salzigen Thränen in's Auge kommen, schluchzte Elisabeth. Hab' ich's denn wirkslich so schlimm gemacht? Aber was braucht denn auch der Doctor so oft in unser Haus zu kommen! Ich weiß nicht, wie ich's mit ihm anfangen soll; denn er thut immer so scheu, so gezirkelt und umständlich gegen mich, als sei ich ein ausländisches Thier, von dem er nicht wisse, ob es beiße oder kraze. Ia, dent' Sie nur, Frau Mutter, ich kann gar nicht mit ihm zurecht kommen, hege beim wahrhaften Gott keinen schlimmen Gedanken gegen ihn, aber sonderbar — grade das blanke Gegentheil von dem, was er sagt und wie er's sagt, scheint mir immer das Rechte sür mich! Ia, ich glaube, ich könnte noch so leidmüthig sein und sähe ihn sein holländisch Gesicht zum Weinen verziehen, so müßt' ich lachen, lachen, bis mir der Athem ausginge!

Lady' so lang, bis er dich auslacht! sagte die Mutter, die bei diesem Geständniß schnell ihren guten Humor wieder gewonnen hatte, ohne jedoch ihre zornige Miene zu verändern, nahm das Licht, warf der Tochter noch einen bitterbösen Blick zu und machte, daß sie aus der Stube kam, damit Jene nicht merken sollte, daß ihr selber das Lachen näher sei als das Jürnen.

Jemehr der Doctor Goethe im Textor'ichen Saufe ein= heimisch wurde, und je näher man ihn kennen und schäten lernte, um fo lebhafter empfand die Stadtichultheißin das Berlangen, einmal einen Blid in feine Bauslichfeit am großen Siricaraben zu werfen, befonders aber die Befanntichaft feiner Mutter zu machen; denn obwohl er stets in den ehrerbietigsten Ausdrüden von derfelben fprach, mar er doch mit feinen Mittheilungen über sie und ihr häusliches Leben fo farg, daß Frau Anna Margaretha sich unmöglich für die Dauer dabei beruhigen konute. Sogar ganz deutliche Winke und Andeutungen von Seiten des Stadtschultheißen, wie fehr man sich freuen werbe, auch mit seiner Frau Mutter bekannt zu werden, ließ der sonderbare Mensch unbeachtet; und so entschloß sich denn endlich die resolute Frau Stadtschultheißin furger Sand, ohne Rudficht auf ihren bornehmeren Stand, den erften entgegenfommenden Schritt zu thun und bei Frau Cornelia Goethe eine Bifite zu machen. Mit flugem Borbedacht mablte fie bagu einen Nachmittag, an welchem der Doctor nicht zu Sause anwesend war, ein Umftand, ber ihr gang besonders wichtig erschien. Denn längst hatte fie sich aus einzelnen seiner Aeußerungen im Beifte ein Bild von diefer Frau entworfen und war allmählig zu dem Resultat gefommen, daß Jener in gemisser Beziehung eine Autorität über feine Mutter ausüben muffe. Wenigstens war ihr so viel gewiß, daß seine Gegenwart bei dem beabsichtigten Besuch ihr nur hinderlich fein werde; benn fie konnte in diesem Kalle seiner Mutter unmöglich alles Das sagen, was sie auf dem Herzen hatte und wovon fie hoffte, daß auch diese badurch bewogen werden würde, ihr mit der gleichen Offenheit entgegenzukommen. Selbst nicht einmal ihrem Manne, geschweige benn einem andern Menschen, sagte Frau Anna Margaretha ein Wort von ihrem Plane, es follte eben junächst ihre eigene und alleinige Sache bleiben, und erst nach ihrer Rücksehr aus dem Goethe's schen Hause wollte sie dem Stadtschultheißen von ihren dort gemachten Entdeckungen und Wahrnehmungen Bericht abstatten. Daß sie diese Vorsicht nicht ohne Berechnung beobachtete, mag schon allein dadurch erklärt werden, daß sie gewissen scherzhaften Stickelreden ihres lieben Cheherrn über weibliche Neugierde oder über das Wohlgefallen an kleinen Recognoscirungen auf fremden Territorien gerne aus dem Wege ging; zumal der alte Herr das ganz vorzügliche Talent besaß, dergleichen anzügliche Redensarten jedesmal an einem Orte und bei einer Gelegenheit sallen zu lassen, wo es schlechterdings unmöglich war, sie ihm, wie es doch einer verständigen Haussfrau zukommt, nach Gebühr zurückzugeben.

Der unvorbereitete Eintritt einer Frantsurter Stadtschultsheißin in ein Haus, dessen Bewohner, wenn auch dem gutdürgerlichen Stand angehörend, doch bis dahin in keinerlei Beziehung zu den vornehmen Kreisen gestanden hatten, war damals nicht allein für dieses also geehrte Haus, sondern auch für den gesellsschaftlichen Standesbegriff der Zeit überhaupt ein Ereigniß, das man unmöglich zu den gewöhnlichen Fällen des Lebens zählen konnte. Es war vielmehr gleichsam ein vom Himmel heruntersgesallener Moment; und wer ihn erlebte, der fühlte sich unwillfürlich wie von höherer Gewalt aus dem Geleise der seitsherigen Ordnung herausgehoben, nicht anders, als wenn er damit zu einem neuen Lebensabschichitt gelangt, oder ihm eine ganz inwendig gelegene Vorherbestimmung auf Einmal in Ersfüllung gegangen wäre.

Und das war auch der Eindruck, welchen Frau Cornelia Goethe, verehelicht gewesene Schellhorn, bei der Erscheinung der Stadtschultheißin empfing, ein Eindruck, der fie so tief ergriff, daß sie vor lauter Verwirrung nicht wußte, wie sie sich diese seltene Ehre erklären sollte.

Eine hohe hagere Geftalt, ganz in Weiß gekleibet, mit scharf markirten feinen Zügen, die aber troß des strengen Ausdrucks noch Spuren einstiger wunderbarer Schönheit zeigten, stand Frau Cornelia sprachlos vor Frau Anna Margaretha.

Ach ja, das ift die liebe Frau Mutter unseres neuen Freunbes! sagte diese so herzlich, als es ihr die eigene Ueberraschung beim Anblick der weißen ehrwürdigen Gestalt mit den großen dunklen Augen in dem geisterhaft bleichen Anklit erlaubte, ging auf sie zu und ergriff die kalte seine Hand der Matrone. Bers gönnt mir, Frau Cornelia, daß ich mich zu Euch dränge und die erste Ansprache thue, aber der Doctor ist uns allen ein so werther Freund geworden, daß wir die Mutter eines so braven Sohnes partout nicht länger entbehren wollen.

Was reden da Eure Gnaden? stammelte Frau Cornelia auflauschend und eine kaum bemerkbare Nöthe flog über ihre Züge. Ach, die Frau Stadtschultheißin ist sicherlich unrecht gegangen, suhr sie fort und verneigte sich ties. Ich bin blos die Wittwe Goethe, mein einziger Sohn aber ist der Doctor juris Johann Kaspar Goethe und hat, soweit mir bewußt, niemals die Ehre gehabt, Eurer Gnaden und dem hochedlen Herrn Stadtschultheißen persönlich bekannt zu werden.

Auf diese Erklärung hin war nun freilich die Reihe, aus der Fossung zu kommen, an Frau Anna Margaretha; aber nur einen Moment brauchte sie, um sich von ihrer Bestürzung zu erholen und einen zweiten, um zu wissen, daß der Doctor bis zur Stunde hinter der Mutter Rücken ihr Haus besucht habe.

Damit wußte sie mehr, als sie bedurfte, um sogleich den rechten Ton zu finden.

Ei, eben deßhalb komme ich ja zu Ihr, Madame! sagte sie so freundlich und unbefaugen, als ihr möglich war. Denn sieht Sie, Ihr Sohn ist ein so charmanter junger Mann, meinem

sieben Cheheren, dem hocheden Herrn Stadtschultheißen mehr werth, als ein Dutend hochstudirter Doctores; aber so blöde ist er, ach so blöde, daß wir nothwendig auch die Frau Mutter haben müssen, damit er sich endlich in unserm Hause orientirt und heimisch fühlt. Denn sieht Sie, liebe Frau, jede Hade muß doch einen Stiel haben; und wo ein junger Mann, den wir Alle so hoch ästimiren, den Vlöden spielt, da ist es Psicht der Freundschaft, ihm ein Bischen aus der Klemme zu helsen, und eben darum komm' ich zu Ihr; denn längst stellten wir im Stillen unsere Betrachtungen darüber au, warum Ihr Sohn Sie uns nicht vorsühren wolle. Ach, nun bin ich ihm kaum noch gram wegen seiner großen Plödigkeit, denn ich sehe ja, daß er selbst der Frau Mutter gegenüber ebenso heimlich thut, wie gegen uns, denen er erst seit ein paar Wochen bekannt ist.

Diese im herzlichsten und zuversichtlichsten Tone ausgesprochenen Worte überzeugten endlich Frau Cornelia, daß sie nicht, wie sie aufangs beinahe zu glauben geneigt gewesen, von einem Traume befangen sei, als die Stadtschultheißin in so vertrauter Weise ihres Sohnes als eines lieben Hausfreundes erwähnte. Aber die Ueberraschung bei dieser unerwarteten Nachricht wirfte dergestalt auf ihre Nerven ein, daß sie ihr zurückaltendes Benehmen unwillfürlich aufgab und in großer Erregtheit ausries:

Wie? So hätte er ohne mein Wissen gethan, was seit Jahr und Tag mein sehnlichster Wunsch ist, daß er sich nämlich nach wohlwollenden Freunden und Gönnern umsehen möge! Ach, nun ist's mir klar, warum er mir oft in letzter Zeit so verändert vorkam, ohne daß ich mir den Grund davon nicht erklären konnte!

Doch bleibt es höchst sonderbar und auffallend an ihm, daß Ihr der curiose Mensch nichts davon mitgetheilt hat, warf

bie Stadtschultheißin leicht hin. Sollt' ich doch fast befürchten, er habe sich gescheut, die Frau Mutter von seinen Besuchen in unserem Hause zu unterrichten.

O da kennt die Frau Stadtschultheißin meinen Sohn noch lange nicht auswendig, entgegnete Frau Cornelia rasch. Der ist in gewissen Punkten ein solcher Geheimler, daß man sich nur schwer einen Begriff davon machen kann.

Aber er ist boch sonst in allen Stücken ein so vernünftiger Mensch, sagte diese. Wozu braucht er sich seiner guten Frau Mutter gegenüber unserer Freundschaft zu schämen?

Schämen! Davor behüte ihn und nich der liebe Gott! rief Frau Cornelia feierlich. Aber so ist nun einmal mein guter Johann Raspar. Das, was ihn am Innersten berührt, vergräbt sich stets am Tiefsten in sein Gemüth hinein, gleichwie der Geizige oft seinen fostbarsten Schat so ängstlich versteckt, daß er ihn zuletzt selber nicht mehr zu finden weiß. Es ist ihm nun einmal nicht gegeben, sich von freien Stücken mittheilsam zu erzeigen.

Ei, Madame, da muß Sie ja wohl Ihre rechte Laft mit diesem Sonderling von Sohn haben, sagte Frau Anna Margaretha, sast besorgt, daß sie in ihrer guten Meinung von dem Doctor doch zu voreilig gewesen sein möchte. Ist er denn auch in anderen Stücken so urständig?

Behüte Gott, entgegnete Frau Cornelia in einem Redeeifer, ber ihr sonst gewiß ebenso fremd war, wie ihrem Sohne. Außer seiner ängstlichen Geheimelei und seiner grenzenlosen Scheu vor dem Frauenzimmer wüßt' ich selbst dem allwissenden Gott keinen Fehler von ihm zu beichten. Aber selbst mir, seiner leiblichen Mutter gegenüber, erröthet er, so oft auf's Kapitel vom Heirathen die Rede kommt.

Ja, ja, so sieht er mir auch grade aus, sprach Frau Anna

Margaretha lebhaft. Ach, was für ein kreuzbraver, grundsolider Mensch ist Ihr Doctor! Er benkt gewiß mit Recht: wozu brauch' ich eine Frau zu nehmen, so lange mir Gott meine theuere Mutter gesund erhält!

Was er über diesen Punkt benkt, weiß ich nicht, versette nach einigem Zögern Frau Cornelia seufzend. Das aber weiß ich, daß er mir kein wahres treues Mutterherz zutraut, wenn er glaubt, ich sähe ihn lieber unbeweibt. Ach, Frau Stadtschulkheißin, das ist mein einziges Herzeleid, wenn dereinst mein letztes Stündlein schlägt und ich ihn so allein und freudlos in Gottes schöner Welt zurücklassen soll!

Ei, wer wird sich darüber grämen! sprach die Stadtschultsheißin wohlgemuth. Wenn Ihr Sohn gegen Sie mit Allem so heimlich thut, wie gegen uns, dann kann Ihr die junge Frau Goethe in's Haus kommen, bevor Sie noch mal recht weiß, daß Sie eine Schwiegertochter hat. Mir ist für den Doctor in dem Punkt gar nicht bange. So ein grundgescheidter solider Mann nimmt sich Zeit zu einem so hochwichtigen Schritt, er übereilt sich weder mit seinem Kopf noch mit seinem Herzen, lasse Sie das Ihre geringste Sorge sein, ich wollte Ihren einen schüchsternen Johann Kaspar gegen meine vier dreiste Mädels verzwetten, daß Sie eher Enkel im Arme wiegt als ich.

Ach, wenn er nur nicht in Holland gewesen war'! seufzte Frau Cornelia aus tiefgepreßter Brust, zwang dann ihr letztes Bedenten gegen ihre allzugroße Aufrichtigkeit nieder und suhr mit schücktern flüsternder Stimme fort:

Ja, kann sich's die Frau Stadtschultheißin vorstellen, daß mein Johann Kaspar vor seiner großen Reise ein ganz anderer Mensch gewesen ift, so frisch, so alerte und frohsinnig wie sein Bater selig? Aber in Holland — in Holland ist was an ihm hangen geblieben, so ein Stück holländisch Phlegma, so eine

falte Ernsthaftigkeit und Bedenklichkeit, daß ich ihn nach seiner Rückkehr kaum wieder erkannte. Steif und fest beharrt er dabei, jeder Mensch von Verstand und Welt musse sich bei allen seinen Verrichtungen im Leben die Hollander zum Muster nehmen; und da der dritte Mann, dem er in Holland begegnet, ein Hagestolz gewesen wäre, so wolle auch er für sein Theil einer sein und bleiben.

Nur mit Mühe bezwang Frau Anna Margaretha bei dieser seltsamen Mittheilung ihre Lachlust; sie behielt ihre ernsthafte Miene und sagte mit Nachdruck:

Wenn er sich wirklich in Holland einen Krappen der Art geholt hat, so ist es an der Frau Mutter, ihm wieder zu seinem gut franksurtischen Naturell zu verhelfen; und da scheint es mir wirklich — aber nimm mir die liebe Frau Base meine Offenheit ja nicht übel — da scheint es mir wirklich, als wenn Sie ihm zu viel nachgäbe, anstatt ihn ein wenig mehr zu encouragiren. Legt Sie ihm denn Ihren Herzenswunsch nicht beständig nahe? In dem großen leeren Hause, sollt' ich meinen, müßt's ihm ja für die Dauer selber ganz unheimlich werden?

War es nun die zutrauliche Aurede: liebe Frau Base, oder war es der Vorwurf, den die Stadtschultheißin ihr machte und der allerdings die innerste Saite ihres Gemüthes berühren mußte, genug, Frau Cornelia ward auf einmal ganz und gar wie verwandelt und das Gefühl des lang entbehrten Vertrauens überwand bei ihr jedes andere Bedenken.

Kommt, liebe Frau Stadtschultheißin, rief sie mit dem ganzen lebhaften Eiser eines treuen Mutterherzens; kommt und überzeugt Ench selber, was ich nicht Alles thue, um meinen Sohn zu encouragiren und ihm seinen holländischen Grießgram zu vertreiben!

Ohne ihr eine nähere Erklärung zu geben, ergriff fie die Sand der neuen Freundin und führte fie aus der Stube, Die Treppe hinauf nach der mittleren Etage. Oben angelangt, öffnete sie die Klügelthure und nöthigte die Frau Stadtschult= heißin zum Gintritt. Simmel! Bas für eine prächtige Bisitenftube mar das! Wie geschmadvoll und gemüthlich zugleich die ganze Cinrichtung! Möbel, Tapeten, Teppiche, Spiegel, Porzellanfiguren. Gardinen - Alles von der feinsten und koftbarften Arbeit, und dabei herrichte eine Reinlichkeit, ein Ginn ber Ordnung und Zwedmäßigkeit, als fei die Stube gur Aufnahme einer Fürstin eingerichtet, die jeden Augenblick erwartet werde. Und gleich daneben eine andere Stube, zwar fleiner, aber momöglich noch wohnlicher eingerichtet, dann ein kleines allerliebstes Rabinet mit grunfeibenen Gardinen - fein Zweifel, es war das für die fünftige junge Fran Goethe eingerichtete "Schmoll= Bimmerchen," und jett, o wie staunte Frau Anna Margaretha, als die Sausbesigerin die Thure des nach dem Sofe gelegenen Bimmers öffnete und mit ftrahlenden Augen ausrief:

Da schaut, Frau Stadtschultheißin, ob ich's an Etwas habe sehlen lassen!

Ach, welche Pracht, welche Commodität! rief diese eintretend und sosort unwillfürlich die seidene, mit seinen Spiken besetzte Decke des gewaltig hohen Himmelbettes besühlend. Da hätten ja drei ausgewachsene Hollander gut und gerne Plat darin, und der Toilettentisch mit dem doppelten Lavoir von Aristall—nein, sag' Sie mir nur, liebste Frau Base, ist das Alles Ihr Geschmack, Ihr Arrangement? Ach, in einer solchen Stude, in einem solchen Himmelbette möcht' ich dermaleinst meine Seele Gott dem Herrn besehlen!

Alles für ihn, Alles zu seinem Encouragement! schluchzie Frau Cornelia; und das Schönste schaut Sie noch erst, Frau

Stadtschultheißin; denn die Möbel, die Gardinen, die Spiegel und Teppiche haben doch bloß fremde Hände gemacht, die kann man für sein gutes Geld allerorten kausen, aber hier, sieht Sie, hier — sie zog bei diesen Worten eine große Kommodeschublade heraus — das läßt sich nicht kausen, das hat nicht bloß die Mutter, das hat schon die Großmutter zu Stande gebracht, ach, die Großmutter, Frau Stadtschultheißin, weil Sie ja doch der Mutter so wenig Herz sür ihren einzigen Sohn zutrauen wollte!

Schluchzend bedectte fie mit beiden Sanden ihr Untlig. Als aber Frau Anna Margaretha in die geöffnete Schublade blicte, war es ihr fast nicht anders zu Sinne, als fie schaue auf ein Fledchen vom verlorenen Paradies nieder, auf dem noch die Blumen eines längst von der Erde verschwundenen Lenzes blühten. Es war ein Anblick, bei dem jedes Mutterherz, auch noch so alt, in Wonne und Freude erzittern mußte; so anmuth= voll und farbenreich lagen fie da, alle die fleinen, mit Berlen und bunten Bandern geschmudten Rinderhaubchen, die roth= aefäumten Widelschnuren, die blendend weißen Strumpfchen, bie weichen wollenen Sodden, Die allerliebsten rothen, blauen, grunen "Schudlein", die Bemochen, die Rleiden, die Rödchen, die Joppelden, daneben das bandergeschmudte federwollige Tuli= fantchen, und, damit wir das Brachtftud nicht vergeffen, das herrliche, über und über mit fostbaren Spiken und Stidereien verzierte Tauftiffen von weißem Atlas - nichts fehlte, kein Fabchen, fein Bandchen, fein Fahnchen für die Equipirung des fünftigen Entels, der fünftigen Entelin, fie brauchten nur gu fommen und mit ihren Batichhandchen in die reiche bunte Fülle großmütterlicher Liebe hineinzugreifen, es mar ja längst für Alles gesorgt, längst auf Alles Bedacht genommen — aber die fleinen Schreihälfe, wo blieben fie eigentlich?

Das war zu viel ber Rührung für das gute weiche Herz der Stadtschultheißin; und während es noch vor ihren Augen slimmerte bei all' dem wunderholden lieblichen Anblick, füllten auch diese sich mit Thränen, und sie weinte aus so tief empsuns denem Mitgefühl, als sei es ihr eignes vergebliches Mühen, Sorgen und Hoffen, das ihr aus dieser reichen Fülle der zärtslichsten Mutterliebe zum Herzen drang.

Bald aber faßte sie sich, wischte mit rascher Hand die Thränen aus den Augen, ergriff Frau Cornelia's Hand, zog sie zu sich und sagte, indem sie ihr mit innigem Blid in die Augen sah:

Sie allertreueste Mutter unter Gottes Sonne, Sie goldig Engelherz von Güte und Geduld, ich thu' Ihr hiermit nicht allein feierlich Abbitte für mein vorhiniges Geschwäh, nein, ich thu' noch ein Weiteres und sag' es, als wär' ich Sie und Sie ich: Wenn auch alle Holländer der Welt Hagestolze würden, ich, ich die alte Stadtschultheißin Textorin schaff' es zu Stande, daß Ihr Doctor wieder zu gut frankfurtischen Begriffen kommt, ruh' und raste nicht eher, als die er seiner Frau Mutter eine Schwiegertochter in's Haus führt, die dasselbe Nämliche thut, was ich anseho thue — Das nämlich!

Und sie sant bei diesen Worten ber Frau Cornelia an's Herz, füßte sie mit ber Innigkeit einer treuen Schwester und rief bann in froher Bewegung:

So! Wir haben uns nun, benn wir kennen uns jett insund auswendig! Da soll bein Doctor uns Beiden einmal kommen und sagen: Ich bleibe ledig! Nein, Musje Hartsopf, so haben wir nicht gewettet! Wer in Franksurt leben will, ber muß auch gut franksurtisch lieben — benn Holland, das merk Er sich, Herr Doctor, — Holland liegt noch weit ab vom Reiche!

Es dämmerte schon, als sich endlich die Stadtschultheißin von Frau Cornelia verabschiedete, um nach Hause zurückzukehren; und die beiden würdigen Frauen, die am Morgen kaum mehr als ihre Namen von einander gekannt hatten, trennten sich am Abend des nämlichen Tages als treue Freundinnen mit dem herzlichen Gelöbniß, daß künftig Eine bei der Andern Trost und Beistand suchen wolle, so oft sie dessen bedürftig wäre.

Frau Anna Margaretha, noch ganz voll von dem Eindruck, den die Erscheinung und das ganze Wesen dieser seltenen Frau auf sie gemacht hatte, ging mit dem sessen Borsatz nach Hause zurück, ihrem Manne von Allem, was sie im Goethe'schen Hause gesehen und gehört, treuen Bericht abzustatten und ihn dadurch zu bewegen, seinen Einssuß auf den Doctor geltend zu machen, damit derselbe endlich den Wünschen seiner Mutter geneigt werde und sich in Anbetracht so vieler dringender Umstände entschließen möge, eine eheliche Verbindung einzugehen, wozu es ihm ja nach ihrer Meinung weder an günstiger Gesegenheit, noch an gutem Ersolg sehlen konnte.

Denn auch darin hatte sich diese trefsliche Frau ihres Herzens Jugendsinn frisch erhalten, daß es ihr nicht möglich war, in einer Sache, die ihr nahe ging und bei der die betheiligten Personen nach ihrem Dafürhalten nur tüchtig zuzugreisen brauchten, um alsbald Glück und Heil mit vollen Händen zu gewinnen, die persönliche Eigenthümlichkeit und die individuelle Neigung oder Abneigung der Menschen mit in Anschlag zu bringen, denen sie wohlwollte und für die sie, nach ihrem Ausdruck, durch's Feuer gegangen wäre. Was ihr eine nial so und nicht anders gut, zweckmäßig und heilsam erschien, was besonders im natürlichen Gang der Dinge begründet und gerechtsertigt war, davon war in ihren Augen nichts ab= und nichts hinzuzuthun; höchstens mußte man, wo's ihm an der

nöthigen Energie, Einsicht ober bem guten Willen zu seinem Glück fehlte, bem Betreffenden die Augen öffnen, vor seinem zaghaften Schritt die Wege ebnen und, falls es auch dann noch nicht vorwärts gehen wollte, mit gesteigertem Nachdruck weiter versahren, um ihn endlich auf den ihm von der Vorsehung vorsgezeichneten richtigen Weg zu bringen.

Ja, es war ihr gang unzweifelhaft und konnte gar nicht anders fein, ber Doctor mußte heirathen; benn wogu hatte fonst seine aute Mutter ichon Jahre lang diese Sorge auf seine fünftige Einrichtung verwendet? Ach, wie glücklich mar die junge Frau, die in ein so grundgediegenes Sauswesen tam, worin felbst bas schärfste Auge feinen Mangel mahrzunehmen vermochte! Denn das muffen wir hier noch nachträglich bemerten, die Frau Stadtschultheißin war, nachdem fie fich in ber mittleren Etage umgefeben, auch in die obere geftiegen, hatte hier die feingebohnten Linnenschränke mit Rennerblid gemuftert; war fodann, fo einheimisch fühlte fie fich ichon im ganzen Saufe, felbft auf die Bodenkammer gerathen, war auch fpater nicht an ber Ruche vorübergegangen, ohne fich an ber Menge bes berr= lichen Rupfergeschirrs sattgeseben zu haben; und, batte Frau Cornelia nur gleich den Rellerichluffel bei der Sand gehabt, fie ware siderlich auch noch in die schattenlose Tiefe hinabgeftiegen, Alles blos, um fich burch ben Augenschein zu überzeugen, bag der Doctor nothwendig heirathen müsse, damit endlich all' das stattliche But, das für eine große Saushaltung ausreichte, feine nühliche Berwendung fande.

Plöglich stand sie still und fah sich erschrocken um.

Ach Gott im Himmel! Das war ihr ja noch niemals passirt und bedeutete gewiß nichts Gutes! Denn weil sie ganz in ihre Gedanken vertieft dahingewandelt war, hatte sie nicht darauf geachtet und war richtig unter dem Schirmdach der

Schmiede hingegangen, die dicht bei ihrer Wohnung, in der Nähe des Gafthauses jum gelben Sirfch lag, ein Versehen, das unter allen Umftanden nichts Gutes bedeutete. Denn durch eine Schmiede zu geben, war nach damaligem Begriff ein fast noch schlimmeres Anzeichen, als wenn Ginem eine schwarze Rake zwischen Licht und Dunkel über den Weg gelaufen ware oder Die Todtenuhr im Wandgetafel gepidt hatte. Begen ben Bang burch eine Schmiede gab's nur ein einziges sicheres Mittel, um fich vor Schaden zu bemahren; baffelbe beftand in fchleuniger Rückfehr auf demfelben Wege bis zu der Schwelle des Saufes, von der man ausgegangen war. Anch Frau Unua Margaretha besann sich nicht lange, sondern ging jofort zurück, noch einmal durch die Schmiede und über die Zeil nach dem großen Sirfch= graben bis zum Goethe'ichen Saufe, von wo fie dann neuerbings ihren Heimweg antrat, nun erst darüber beruhigt, daß ihre Unachtsamkeit weder für sie, noch die Ihrigen gefahrbringend fein werde. In der Gegend des Rothen Saufes auf der Zeil begegnete ihr der Doctor Goethe; aber wiewohl er gang bicht an ihr vorüberging und fie ftarr ansah, erfannte er fie doch nicht, wohl aber fiel ihr sein blaffes Ausschen auf und fie hatte ihn angeredet, ware er nicht fo rafch bavongeeilt. Abermals ein schlimmes Omen! Denn ein Freund, der Ginen auf der Strafe, ohne ihn zu erkennen, anfah und fremd vorüberging, bedeutete nichts Geringeres als Zwift in der Freundschaft, hanslichen Streit und Familienhaber. War's daher ein Wunder, daß die Stadtschultheißin, die faum den verhängnisvollen Bang durch die Schmiede wieder aut gemacht hatte, von Neuem in Sorge gerieth und ihre Schritte beschleunigte, um nach Saufe zu fommen?

Ift nichts vorgefallen? war ihre erste Frage, als sie zu ihren Mädchen in die Stube trat, und sie athmete erst wieder

leichter auf, als biefe fie verficherten, bag fich nicht bas Mindefte mabrend ihrer Abmesenheit ereignet hatte. Sie hörte von ihnen, baß der Bater noch in feiner Arbeitsftube fei, und ging baber, um fich auch von feinem Wohlbefinden zu überzeugen, hinunter. Rupor trat fie jedoch in die Gefindekammer, wo fie die Mägde fragte, ob Jemand bei bem herrn Stadtichultheißen fei. Gine sonderbare Bestürzung übertam sie bei ber Nachricht, Die sie bier empfing, daß ihr Mann icon mehrmals nach ihr gefragt, sowie, daß der Herr Doctor Goethe ihn soeben verlassen habe; und schon saß ihr die Frage auf der Zunge, warum denn ihr Ehe= berr den Doctor nicht hinauf in die Wohnstube geführt hätte, als fie fich barauf befann, bag ihr bie Magbe auf bies Alles ichwerlich eine genügende Ausfunft würden geben können. Nicht ohne geheimes Zagen öffnete fie vorsichtig die hintere Sausthure, um bom Garten auß zu seben, ob ihr Mann icon Licht in seiner Stube habe. Da dies der Fall mar, so schlich fie zu ben Fenstern bes Seitenbaues und fah in bas Zimmer hinein. Der Stadtichultheiß fag vor feinem Arbeitstisch, über dem die große Sängelampe brannte, beren Licht voll auf fein Antlig fiel, fo daß fie jeden Bug feiner Miene beobachten konnte. Aber, o himmel, wie erschrack fie, als fie jest in fein Besicht blickte und die Sorge, den dufteren Ernft entbedte, der fo deutlich aus allen feinen Bugen fprach; die Lippen fest aufeinandergebrudt, die buschigen Augenbrauen bicht zusammengezogen, faß er regungs= log da, mahrend fein Blid ftarr jur Seite niederfiel, wie er ju thun pflegte, wenn ihn eine Sorge, eine Verlegenheit ohne Rath und Ausweg fand.

Da ist ein schlimmer Gast bei meinem lieben Herrn einsgesehrt, dachte die Stadtschultheißin; aber als Frau der raschen hilsreichen That war sie nicht lange in Zweisel, was hier ihres Amtes sei; und schnell ihre äußere Fassung und Ruhe wieder

gewinnend, ging sie in's Haus zurud, stieg die kleine Seitenstreppe zur Linken hinunter, welche aus dem vordern Haus über einen schmasen Gang nach der Arbeitsstube des Stadtschultheißen sührte und öffnete leise die Thüre zu derselben. Er bemerkte ihr Eintreten nicht eher, als bis sie ihm einen guten Abend bot, worauf er sich rasch umdrehte und in einem Ton, dem sie's anshörte, wie froh er über ihre Ankunst sei, zu ihr sagte:

Ah, meine liebe Anna Margareth, wo hast du denn den ganzen Nachmittag über gesteckt? Wenig sehlte, daß ich dich durch die Nathsdiener in der ganzen Stadt hätte aussuchen lassen.

Wo ich gewesen bin, hätt'st du mich doch nicht gesucht, erwiderte sie, während ihre Augen forschend auf seinen Zügen ruhten, deren Ausdruck bei weitem nicht mehr so ernst und düster war wie zuvor. Rath 'mal, wo ich gewesen bin, mein lieber Johann Wolfgang? sagte sie dann, seine Hand ergreisend. Weißt ja doch sonst Alles, was ich thue und erräth'st oft meine innersten Gedanken?

Run, nun, prahl' nur nicht so voreilig mit deiner Geheimsthuerei, antwortete der alte Herr, indem er sie mit seinem gewohnten halb schalkhaften, halb prüfenden Blinzeln anschaute und den Kopf hin und herwiegte, wobei er seine untere breite Lippe so eigenthümlich pfiffig über der oberen zusammenzag, daß man hätte schwören mögen, diesem Manne sei Alles bekannt. Ja, ja, schau' mich nur verwundert an, suhr er dann sort; wo du heute gewesen bist — soll ich's 'mal rathen?

Wenn du das vermagst, so will ich . . . .

Halt, thu' keine voreilige Betheuerung, Alte! siel ihr der Stadtschultheiß seierlich in die Rede. Hör' erst, ob mir's nicht schon längst bekannt ist, daß du soeben von einem Orte herskömmst, ja, ja, — von einem Orte, wo du dein Lebtag zuvor noch nie gewesen bist. Na! Ist's so oder ist's nicht so?

Frau Anna Margaretha sah ihn groß an und die Ueberraschung, die sich dabei in ihren Zügen malte, entging seinem
scharfen Auge nicht. Schwerfällig stand der alte Herr von
seinem Site auf, schwerfällig stand der alte Herr von
seinem Site auf, schwerfällig stand der Salbandschuhen
nach der Zimmerecke, schob den mit Messingrädern versehenen
mächtig großen Sessel von rothem Corduan, auf den sonst nur
vornehme Standespersonen zu siten kamen, neben den Schreibtisch, drückte ohne besondere Galanterie seine liebe Ehehälfte tief
in das weiche Polster und sagte, indem er sich selbst wieder auf
seinen harten Holzstuhl niederließ, mit der ganzen Strenge eines
hochgebietenden Stadtschultheißen von Frankfurt:

Hor' Sie mal, Frau Anna Margaretha, Ihre Kartensmischerei gefällt mir ganz und gar nicht, insonderheit hätt' ich mich von Ihr, was einen gewissen steisbodigen Menschen ansbetrifft, der erst seit Kurzem in unser Haus kommt, eines Bessern versehen, am wenigsten aber von Ihr geglandt, daß Sie ihn sogar hinter meinem Rücken encouragiren thäte . . . .

Bei dem Wort "encouragiren" stieß die gute Frau einen lauten Schrei der Ueberraschung aus und wenig fehlte, sie hätte ihm in ihrem Schrecken über seine Allwissenheit Alles gestanden. Doch saßte sie sich eben noch zur rechten Zeit und sagte blos mit unsicherer Stimme:

Wenn du den Doctor Goethe meinst, wer hat ihn denn mehr protegirt wie du selber?

Aha! Rlopf' auf den Busch und ruf: Hui Haf', gleich springt er dir heraus! rief der alte Herr und brach in ein so lautsschallendes Gelächter aus, daß die ganze Stube davon schütterte. D du liebe Zeit! Du liebe Zeit! Hat jemals eine Franksurter Stadtschultheißin alle ihre Weisheits-Eier so prompt in ein Nest gelegt? Warte mal, Sibyllchen, und sag' kein Wort, sondern bekenne mir aufrichtig und von freien Stücken, bevor ich dir's

zu beinem Doctor Goethe gratis in ben Kauf gebe: Wo bist bu wieder herumspionirt?

Er neumodischer Prophet Elias, Er Gräschenwachsenhörer! brach die Stadtschultheißin nun ihrerseits los; wenn Er mir das spöttische Lachen über Seine arme Chefrau nicht bei Seite läßt, so will ich Ihm zu all Seiner erstaunsichen Weisheit Eins dazu sagen . . . .

Run, nun, Alte, 's war ja nicht so bös gemeint, sagte Herr Johann Wolfgang begütigend und klopfte ihr dabei sanst auf die Wange. Ich wollte dir damit nur sagen, daß ich ganz wohl weiß, wo du gewesen bist. Um aber auf besagten Hammel, respective den Doctor Goethe zurückzukommen — und wieder schaute sie der alte Herr gar listig lauernd von der Seite an — so thut es mir wirklich sehr seid, daß du deinen heutigen Gang nicht wenigstens um einen Tag aufgeschoben hast.

Damit ich seine trefsliche Mutter um einen ganzen Tag später hätte kennen lernen! fuhr die Stadtschultheißin in ihrer Lebhaftigkeit heraus und — ach, zu spät, viel zu spät diß sie sich auf die verrätherische Junge, als sie sah, wie Jener bei dieser Nachricht rasch den Kopf in die Höhe warf und den Mund, den er vor Staunen weit aufgethan, wohl eine Minute lang wieder zu schließen vergaß, wobei er sie so groß und bestroffen anschaute, als wenn er, der Alleswissende, wahrhaftig noch gar keine Ahnung davon gehabt hätte, daß sie dei Frau Cornelia Goethe gewesen. Sie aber war so verwirrt über ihr voreiliges Geständniß, daß sie die Augen ganz beschämt zu Boden senkte; denn nun konnte er allerdings wieder einmal mit Erund von sich rühmen und damit prahlen, daß ihm nichts verborgen bliebe, was sie hinter seinem Rücken thue.

Endlich nahm er wieder das Wort und fragte fie so gleich= gultig, als sei ihm kaum Etwas an der Antwort gelegen:

Was ist's denn eigentlich für eine Art von Frau, diese Wittwe Goethe? Bist ja wohl schon ganz Feuer und Flamme für sie?

Ah, — passirt, — so fo, — eine ganz brave Frau, — nur etwas gar zu altmodisch, versetzte die Stadtschultheißin mit ber nämlichen scheinbaren Gleichgültigkeit.

Der Doctor war vorhin bei mir, fuhr der Alte fort, wenig befriedigt von dieser knappen Auskunft, und seine Finger klopften immer stärker und rascher auf die große runde Dose von Schildpatt, die er mit beiden Händen über seinen stattlichen Embonpoint hielt.

Was hast du benn auf Einmal gegen ihn und wozu soll ich ihn benn eigentlich encouragirt haben? fragte sie nach einer Pause ebenso bitter als neugierig. War er ja doch noch gestern in beinen Augen ein ganz charmanter junger Mann, ein höchst verständiger junger Mann, ein wahres Musterexemplar von einem Doctor juris? Ach, geh' mir, Johann Wolfgang! Du bist wirklich recht wetterwendisch in beinem Geschmack geworden, und was dir noch heute vollkommen recht ist, steht dir morgen windschief.

Wer sagt denn, daß mir der Doctor nicht schon recht wär', entgegnete der Stadtschultheiß, der mit Einmal ganz kleinsaut wurde. Nur fragt sich's, wozu er mir eigentlich recht sein soll?

Ich dächte doch, er hätte dir bis jest keinen Anlaß gegeben, ihn für pretentiös zu halten, suhr sie lebhafter fort. War's doch noch ehegestern deine Meinung, er sei so modest, daß dir's sast leid um den trefslichen Kopf thäte.

Das sagt' ich auch und sag's noch jett, erwiderte ber alte Herr auffahrend. Aber wer heißt ihn, sich in meinem Hause um Dinge zu befümmern, die ihn Nichts angehen?

Zwar beruft er sich dabei ausdrücklich auf dich und deine Gunst und behauptet sogar, du würdest ihm gewiß den Gefallen thun und dein Ja dazu geben, wenn er sich so was heraus= nähme . . . .

Hor's mal, Johann Wolfgang, ich hab's nun mit beinem sonderbaren Gemunkel über den Doctor dicksatt gekriegt! rief die Stadtschultheißin unmuthig. Wenn keine abermalige Querstreiberei dahinter steckt, so sprich's deutlich aus, was du mit dem Menschen willst und in welchem Punkt er sich in unser Hausswesen melirt? Sonst aber lass' uns von was Anderem reden, denn ich habe Wichtigeres auf dem Herzen und um Spaß ist's mir ganz und gar nicht dabei zu thun.

Mir auch nicht, mir auch nicht, Frau Anna Margareth! entgegnete der Alte und blies beide Bacen dick auf. Denn eben weil der Doctor Ernst macht, ist's mir auch nicht spaßig zu Sinn, und ich sagte ihm darum auch meine Herzensmeinung unumwunden heraus. 's ging mir freilich nahe, aber warum hattest du dich aus dem Staube gemacht und mir die schlimme Commission allein überlassen? Und das soll keine abgekartete Sache zwischen euch Beiden gewesen sein?

Der liebe allwissende Gott ist mein Zeuge, ich weiß nicht, was du redest, Mann! rief die Stadtschultheißin, der es bald heiß, bald kalt über den Rücken lief.

Kurz und gut, sagte ber Alte, ber Doctor Goethe hat bei mir um die Hand beiner Jungser Prinzeß angehalten; ja, reiß' Sie nur die Augen auf, Madame, der kluge, der verständige, der modeste Doctor Goethe begehrt in Zucht und Ehren meinen vierzehnjährigen Backsich zum Weibe — nun lach', nun lach', wenn du wirklich nicht die Hand babei im Spiele hast!

Aber der guten Frau Stadtschultheißin war es wahrlich nicht um's Lachen zu thun, sie hatte vielmehr im ersten Gin-

druck, den diese Nachricht auf sie machte, ein Gefühl, als falle sie von einem hohen Thurme herunter und bleibe in der Lust schweben, so sehr betäubten Schrecken und Ueberraschung ihre Sinne.

Ift's möglich — ber Doctor? stammelte sie. Und welchen Bescheid haft bu ihm gegeben?

Frag' dich selber, was du an meiner Stelle gethan hattest, entgegnete der Stadtschultheiß ausweichend.

Du hast ihn fortgeschickt? rief fie in athemtoser Spannung.

Das gerade nicht, entgegnete der alte Herr, und blies abermals die Backen auf wie ein Karpfen, der auf trocenem Lande nach Luft schnappt. Was sollt' ich denn Gescheidtes auf eine so gottsvergessen Abenteuerlichkeit sagen? Denk' doch mal, beste Anna Margareth, die Elisabeth wenig über vierzehn, er vierzunddreißig Jahre, macht netto eine Differenz von zwanzig.

Henn's weiter nichts war', entgegnete sie und suchte allmählig ihre Gedanken wieder zu ordnen. Hattest ja auch nicht viel weniger auf dem Register, da du um mich freitest.

Schon recht, aber dafür warst du selber keine Fackelgans mehr, warst schon achtzehnjährig, sagte der Stadtschulttheiß schwerathmend.

Das ift allerdings mahr, erwiderte sie nach einer Bause zögernd. Aber wenn dir der Doctor sonst anstünde — für die vollen achtzehn Jahre bei der Elisabeth wollt' ich dir schon garantiren.

Wie soll ich das verstehen? fragte der Alte verwundert.

Ei, er brauchte ja nur vier Jahre zu warten, so hätte die Elisabeth ihre Achtzehn vollgezählt in der Schürze, sagte die Stadtschultheißin ganz ernsthaft.

Seht doch mal das vertractle Weibsvolf, es weiß für Alles Rath! entgegnete Herr Johann Wolfgang ganz überrascht von

bieser einsachen Lösung eines ihm so schwierig dünkenden Problems. Warum nicht gar! Vier Jahre wartet dir Der gewiß nicht! Ist er doch schon davon gelaufen, bevor ich noch mein Conclusum fassen konnte.

Du wirst ihm auch ein schönes Gesicht gezeigt haben! rief sie in ihrer heftigen Art. Kann mir's schon vorstellen, wie du ben armen Menschen angesahren hast! Ach, mich dauert nur seine gute tresssiche Mutter! D Johann Wolfgang, wann du doch nur zum Wenigsten nicht so hisig und ausbrauserisch gegen ihn gewesen wärst? Wie er mir vorhin auf der Zeil begegnete, sah er so schrecklich blaß und verstört aus . . . .

Da haben wir's! Nimmt fie ichon wieder feine Partei gegen mich, bevor fie noch weiß, mas ich ihm gesagt habe! fuhr ber Alte unmuthig auf. Aber sag' mal selber, du leibhaftige Allbarmbergigkeit! Was hatt'ft benn bu ihm eigentlich für einen Bescheid gegeben, wenn er so plötlich an dich herangetreten und dir seine Werbung um beine alteste Tochter an den Ropf ge= worfen hatte? Sab' ich ihn doch wenigstens ruhig augreben laffen, habe ihn dreimal, derweilen er ftodte, gefragt, ob er nun au Ende fei, und dann hab' ich ihm Folgendes zur Antwort gegeben: Lieber Doctor, hab' ich zu ihm gesagt, Er ift nicht wohl bei Groschen. Weiß Er benn nicht, daß das Mädel, um bas Er freit, taum troden hintern Ohren ift? Und warum verfällt Er mit Seiner Marotte grade auf mein Kind? Glaubt Er etwa, ich hatte Luft, mich mit berlei Geschichten zu befaffen ? Bericon' Er mich mit folden Incommobitaten; fo werth und lieb Er mir ift, ift mir doch meine Bemutheruhe und mein Hausfrieden noch ein klein Bischen lieber. Run, bab' ich ihm da etwa zu viel gesagt?

Gang bin ich mit beiner Antwort boch nicht einverstanden, lieber Mann, erwiderte die Frau Stadtschultheißin nach furzem

Ueberlegen. Denn im Grunde hast du ihm damit gar keinen rechten Bescheid gegeben.

Doch! boch! fiel er ihr lebhaft in's Wort. Denn als er baraushin von mir wissen wollte, ob ich etwas an seiner Person, seinem Charafter, seiner Herfunst auszusehen hätte, da hab' ich ausrichtig meine Sentenz dahin abgegeben: Seine Person ist mir lieb, Seinen Charafter halte ich werth, aber wenn ein Franksturter Stadtschultheißenkind einmal in den Fall kommen sollte, einen Mann zu heirathen, so braucht's zwar noch lange kein Prinz oder kein Graf zu sein, aber er müßte zum Wenigsten doch nicht seinen Kopf darauf sehen wollen, die Tochter eines Stadtschultheißen blos darum zu ehelichen, weil ihm der Magistrat bis dahin keine Anstellung gegeben hat, gleichviel, ob sein Vater selig ein Rathsherr oder — ein Schneider gewesen sei.

Was soll denn das nun wieder heißen? fragte die Stadtschultheißin niehr verwundert als betroffen über den sonderbaren Nachdruck, den ihr Mann auf das Wort "Schneider" legte.

Das will ich dir erklären, meine Liebe, antwortete Jener so trocken, als es ihm seine eigne innere Aufregung erlaubte. Dieser Doctor Goethe hat einen einzigen Fehler, von dem ich ihn, so Gott will, am heutigen Tag für alle Zeit curirt habe. Er ist eitel, denn er bildet sich ein, er müsse der Welt wegen seiner Abkunft von einem ehrlichen Vater, der ein schlichter aber grundgescheiter Schneider war, eine Satissaction geben; und siehst du, lediglich darum hat er dem Kath den Stuhl vor die Thüre geseht und resignirt fernerweit auf Anstellung im Staatsbienst; lediglich darum freit er jeht um die vierzehnjährige Tochter des Stadtschultheißen Textor! Warten aber, wie du meinst, lange vier Jahre warten, kann er schon allein darum nicht, weil ihm — die Elle an der Kehle sitt, und nun sag' mir's bedachtsam und wohlüberlegt, oh du eins deiner Mädchen

einem Menschen geben möchtest, ber nicht blos eines Schneibers Sohn ift, sondern sich auch noch obendrein schämt, es zu sein?

Ein Schneiber! stammelte die Schultheißin mehr tobt als lebendig, und ließ beide Arme schlaff an den Seiten des Lehnstuhls niedersinken.

Wie ich dir sage, meine Liebe, fuhr Berr Johann Wolfgang nach einer Pause fort. Sein Bater ift als thuringischer Schneidergefell mit dem Rangel auf dem Ruden in Frankfurt eingewandert, durch welches Thor, habe ich wirklich nicht in Erfahrung gebracht. Derfelbe trat bei bem Schneibermeifter Lut bahier in Condition, nach deffen Tod er deffen hinterlassene Wittwe heirathete. Damit gewann er bas hiefige Bürgerrecht und betrieb nun bas Beichaft eines Schneibermeifters bis gu bem im Jahre eintaufenbfiebenhundert erfolgten Tod feiner Frau, worauf er sich in zweiter Che mit der wohlhabenden Wittive bes Befikers vom Weidenhof, Frau Cornelia Schellhorn, verehelichte. Aus dieser Che gingen zwei Sohne hervor, davon der Eine ichon fruhzeitig ftarb; ber Andere aber ift berfelbe namliche Doctor juris, ber vor einer Stunde, weniger gehn eine halbe Minute um die Sand beiner Tochter Ratharina Elisabeth angehalten hat; wobei er freilich wie ein rechter Schneiber bas Sasenpanier ergriff, bebor ich ihm noch ben guten Rath geben fonnte, diese ärgerliche Sache mit dir allein abzumachen, ba ich für meinen Part fest entschlossen bin, stricte Meutralität zu be= obachten.

Wie? So soll ich hier allein die Entscheidung abgeben? rief Frau Anna Margaretha auf's Aeußerste bestürzt. O Johann Wolfgang! Ist die Elisabeth nicht auch zur Hälfte bein Kind?

Eben berowegen wollt' ich den Doctor an dich verweisen, entgegnete der alte Herr mit großer Seelenruhe. Denn was meine Hälfte an dem Mädel anbetrifft, die gönnt' ich ihm

schneiderssohn. Da dachte ich denn bei mir, ich wolle meine Hälfte aus einem Gasthosbesigers und einem Salthosbesigers und einem Salfte an der Elisabeth in Gottes Namen zu seiner Weidens hofhälfte geben, und du könntest's dann mit der beinigen halten, wie dir's beliebte.

Du bist mir auch ein schöner Salomo! rief die Stadtsschultheißin und mußte trot ihres bitteren Unmuthes saut aufslachen. Ich glaube, wenn ich auf dem Sterbekissen läge, du köuntest deine Schasserei noch nicht lassen, grad wie die Elisabeth selber! Ist das auch eine Sach', worüber man seine Possen macht?

Du kennst in diesem Punkt meinen Grundsatz, erwiderte er. Der Mensch muß die ernsthafteste Sache immer am Spaßigsten nehmen, ansonsten kommt er weder durch die große, noch durch die kleine Welt. Auch hab' ich dir's zwar noch nicht hundertmal gesagt, sag' dir's aber dafür heute zum Erstenmal: Um derlei Geschichten bekümmere ich mich nicht. Das ist der Mutter ihre Sache, ihre Mädels ordentlich und wie sich's schickt an den Mann zu bringen. Kommt's einmal mit meinem Johann Just zum Klappen, und so Gott will kommt's dazu, dann will ich dem Jungen schon rechtschaffen die Stange halten, doch bei beinen Töchtern lass' mich aus dem Spiele.

Was ist benn aber nun nach all bem Gered' beine Meinung von bem Doctor? fragte die Stadtschultheißin und wäre am Liebsten in helle Thränen ausgebrochen.

Mach's mit ihm fertig — so ober so, erwiderte Herr Johann Wolfgang so barsch, daß es ihr hohe Zeit dünkte, dieses Thema mit einer kurzen Sentenz abzubrechen.

But benn, so fag' ich bir, baß ich meine Tochter niemals einem Schneiberssohn gebe, sprach bie Stadtschultheißin ent=

schlossen und drückte, als wolle sie das große Rathssiegel unter diesen Beschluß setzen, die Hand auf das Sandsaß, welches vor ihr auf dem Schreibtisch stand.

Dacht' ich mir's doch! Dacht' ich mir's doch! rief der Stadtschultheiß, und es war unmöglich, aus seiner Miene heraus= zulesen, ob er ihr beistimme oder eine andere Entschließung gewünscht hätte. Vorhin hieß es: der arme, der brade, der bes scheidene Mensch, ich selber war ein aufbrauserischer Kopf, schon um seiner trefslichen Mutter willen hätte ich ihn zum Schwiegerssohn annehmen sollen, — auch das Desicit der vier Jahre bei der Elisabeth war schwell gedeckt — und nun? Na nu?

Neb', was du willst, Johann Wolfgang! entgegnete die Stadtschultheißin mit vor innerer Erregung zitternder Stimme; ja, beweis' mir selbst sonnenklar, daß ich früher so und jett so von dem Menschen gedacht und geredet habe — mir Alles Eins! Die Elizabeth heirathet darum doch keinen Schneiderssohn, und wenn auch der ganze Hirschgraben sein wäre — du hast mir den Entscheid überlassen — da ist er — d'ran beißt keine Maus keinen Faden ab!

Fiat justitia, pereat mundus! sagte der Stadtschultheiß und vielleicht geschah es zum erstenmal im langen friedlichen Berlauf ihrer glücklichen Che, daß Beide nicht schließlich einer und derselben Meinung waren. Denn hatte auch der Stadtschultheiß seine Hälfte an der Tochter dem Bewerber gönnen wollen, so ward diesem dafür die andere Hälfte, über welche die Mutter zu versügen hatte, um so hartnäckiger verweigert; und die Art und Beise, wie der alte Herr die Sache auffaßte, ließ doch andererseits kaum erwarten, daß er ernstlich gesonnen sei, diesemal seine väterliche Autorität mit besonderem Nachdruck geltend zu machen.

Und an Alledem, das hätte der Stadtschultheißin nun fein

Mensch in der Welt mehr ausgeredet, an Alledem war ihr heutiger verhängnißvoller Gang durch die Schmiede am "Gelben Hirsch" schuld, und zu spät sah sie ein, daß es gegen eine solche Heraussorderung der Schickslämächte, gleichviel ob abssichtlich oder unabsichtlich erfolgt, keine andere Hülfe gäbe, als in christlicher Geduld die Folgen davon zu tragen. —

Daß ihr Mann noch an demselben Abend zu einer ganz ungewöhnlichen Stunde zum Kaiser in's Barkhausische Haus beschieden wurde, vollendete ihre Trostlosigkeit. Denn was konnte ihn dort nach solchen Borgängen an einem so unzweiselhaften Schicksatzg wie der heutige, Anderes erwarten, als neuer Aerger, neue Widerwärtigkeit; eine Voraussehung, die bei ihr so fest stand, daß sie ihren Mann, noch während sie ihm bei Anlegung seines Amtsornates behülslich war, dringend beschwor, seinen Gang zum Kaiser unter irgend einem Vorwand bis zum morgenden Tag zu verschieden. Aber der Stadtschultheiß streichelte ihr, während sie ihm die große Staatsperrücke zurechtsetze, freundelich die Wange und sagte mit heiterer Zuversicht, die allerdings sonderbar mit seinem vorigen bitteren Ton contrastirte:

Beiblein! Beiblein! 's ist noch lange nicht ausgemacht, daß der heutige Tag im Kalender schwarz für uns angestrichen wär'. Wenn ich bedenke, daß ich heute Morgen beim Aufstehen aus dem Bette meinen linken Strumpf nicht weniger als dreimal aus Bersehen an's rechte Bein zog, so möcht' ich fast mit Sichersheit behaupten, daß heute vielmehr ein rechter Glückstag für uns ist. Denn siehst du, beste Unna Margareth, das Glücksommt nicht immer als eine blinde Gottheit zum Menschen, sons dern gar oft sindet's ihn selber blind gegen seine Gunst, und erst nach der Hand erkennt er, daß unter seinem Sorgen, seinem Zagen und Berzweiseln ein guter Gott Alles zum Besten lenkte. Schon mehr als einmal habe ich's an mir selber ersahren, daß D. Wüller's Ansgewährte Schriften. V.

das rechte Glück, das nachhaltige, uns gleichsam wie eine Widerwärtigkeit von der Vorsehung aufdictirt wird, denn käm's auf Einmal in seiner ganzen vollen Gewalt, der innere Mensch ginge darüber aus den Fugen. Denk' an mich, liebe Anna Margareth, setzte er seierlich hinzu: das rechte Glück schleicht sich oft wie ein Bettler ganz incognito in unser Haus; aber hebst du später das Salzsaß auf, so liegt richtig das Fünswinkelzeichen darunter, mit dem du alle bösen Geister des Lebens bannest, der Bettler aber, der's hingelegt hat, ist derweilen spurlos verschwunden.

Das Salzfaß! — Das war allerdings nach dem Sinn der Frau Stadtschultheißin geredet; und kaum saß daher der alte Herr in der Rathskutsche und fuhr im vollen Ornat dem kaiserslichen Palaste zu, so lief sie hinauf in die Wohnstube, wo der Tisch zur Abendmahlzeit bereits gedeckt war, an dem ihre Kinder ungeduldig herumsaßen. In einer großen irdenen Schüssel dampste die beliebte Weckmilchsuppe, das gläserne Salzsaß stand neben der Butterdose von Steingut; ach, hätte sie's doch ruhig stehen lassen, statt es rasch wie aus Zusall auszuheben! — Denn Richts, gar Nichts lag darunter, sie hätte denn das Tischtuch selber für ein besonderes Schicksalzeichen betrachten müssen.

Dennoch kamen ihr die letten Worte ihres Mannes nicht aus dem Sinn und von Neuem mußte sie während des Essens immer wieder auf den Plat hinsehen, wo das Salzsaß gestanden, als sei da doch noch Etwas zu entdecken, was die prophetische Rede ihres Mannes rechtsertigen könne. Aber selbst das Tisch=tuch zeigte nur ein schlichtes Dessin, viele kleine Bienen mit auszgespannten Flügeln, — der Weber hätte doch zum Wenigsten irgend eine Deutung hineinwirken können....

Der Weber! — Sie erinnerte sich plöglich wieder des alten gebückten Mannes, der in einer Borstadt von Weglar wohnte, ein armer aber äußerst redlicher und sleißiger Mann, bei dem ihre Mutter mehr aus Mitleid als aus Bedürfniß einen Theil ihrer reichen Ausstattung an Linnenzeug hatte ansfertigen lassen. Und wie das Bild des redlichen Alten mit dem milden Parabesantlitz und der grauwollenen Mütze auf dem ehrwürdigen Silberhaupt jetzt wieder so recht lebendig vor die Seele der Frau Stadtschultheißin trat — sein slinkes Webschissselien war wohl schon lange im Hasen des ewigen Friedens einzelausen — da siel ihr plötzlich ein, daß der Name Textor auf Latein so viel bedeute, wie das deutsche Wort Weber, und zuzgleich besann sie sich auf eine alte Nachricht, nach welcher die Vorsahren ihres Mannes Weber gewesen seinen. Weber gleich dem alten biedern Manne, der dieses Tischtuch für sie angesfertigt hatte!

Das Fünswinkelzeichen hatte also richtig unter dem Salzsaß gelegen: Weber, Schuster, Schreiner, Schneider — o Himmel, der Schneider, der ja die Leinwand zusammennähte, die nämliche Leinwand, die der sleißige Weber zuwor angesertigt — sie legte bei diesem Gedanken fast mechanisch den Löffel aus der Hand— Weber, Schneider, — Schneider, Weber — worin bestand denn eigentlich zwischen beiden der Unterschied an Geburtsrang und Standesehre? Wer war hier der bessere, der vornehmere Mann?

's kommt Allens auf den Einschlag an, Frau Syndicussin, hatte der alte Wehlarer Weber einstmals zu ihrer seligen Mutter gesagt, und die Frau Stadtschultheißin erinnerte sich jetzt wieder aus ihrer frühen Jugend, wie dieses Wort im elterlichen Hause sprüchwörtlich geworden, und der Vater, die Mutter es gebraucht hatten, so oft von Personen die Rede war, über die man sich noch sein sicheres Urtheil zutrauen durfte: "'s kommt Allens auf den Einschlag an, Frau Syndicussin!

Und als sie jest unter dem Eindruck dieser alten Erinne=

rung ihre fünf blühenden Kinder betrachtete, wie sie sich's wohl schmecken ließen, da war's ihr mit Einmal zu Muth, als sihe sie unter einem Häuslein fröhlicher Weberskinder, sie selber eine tüchtige Webersfrau, und gleich müsse ihr Mann, der alte Weber, eine grauwollene Mühe auf dem Haupte, in die Stube treten, einen großen Packen Leinwand auf der Schulter tragend, und sagen: 's kommt Allens auf den Einschlag an, Frau Syndicussin!

Sie konnte sich ihrer Rührung bei diesem seltsamen Spiel ihrer Einbildungskraft nicht länger mehr erwehren, stand hastig vom Stuhl auf, gab der Elisabeth einen Wink, ihr zu folgen und trat mit ihr in die anstoßende dunkle Stube.

Mit beiden Armen das Mädchen umschlingend, das gar nicht wußte, was die Frau Mutter so plöglich angewandelt hatte, flüsterte sie in großer Erregtheit:

Hör', Elisabeth, ich muß noch einmal aus, der Herr Bater ist zur Majestät gesahren, hat aber seinen Palatin mitzunehmen vergessen, derweilen draußen ein grausam scharfer Ostwind bläst, ich trag' daher selber den Palatin zum Portier, damit er sich ihn beim Nachhausesahren umbinden kann, hüte einstweilen die Kleinen und gib sein Obacht, daß sie mir mit Feuer und Licht keinen Unsug treiben, denk' an den großen Brand vom vergangenen Jahr in der Kalbächer Gasse, wo auch Kinder das Unheil anstisteten, ich bin gleich wieder zurück.

Aber, Frau Mutter, könnte denn nicht die Gret, oder die Marillis, oder die Gertrude . . . .

Was denkst du, Kind? Hat mich darum dein Herr Bater zur Frau genommen, daß ich meine versäumte Pflicht durch Domestiken nachholen lassen sollte? Wart', Mäbel, wann du mal einen Mann kriegst und ihn ohne Palatin in die kalte Nacht hinausgehen lässest, so will ich dich an den heutigen Abend

erinnern, wo mir's wie ein Mühlrad im Kopf herumgeht, daß ich nicht weiß, was ich thue und schwage!

Ohne ihre Rebe zu vollenden, ließ fie die Tochter in der dunklen Stube stehen, fehrte zu dem Tisch zurud, nahm ftillsschweigend das Salzfaß weg, widelte sich in ihren großen wollenen Shawl und ging, von den verwunderten Bliden ihrer Kinder gesolgt, aus dem Zimmer.

Soll er's boch wenigstens so schnell erfahren, als mich meine Beine pormarts bringen konnen, mein braver Weber, daß bas Fünswinkelzeichen richtig unter'm Salzsaß gelegen hat, bachte fie bei sich, als sie aus ihrem Sause auf die bunkle Strage hinausschritt; sie nahm ihre Richtung nach ber Zeil, machte aber einen weiten Umweg, als fie an ber Schmiebe vorüberging, und nach gehn Minuten ftand fie athemlos an der Thure des Barthausischen Saufes. Die Rathschaise hielt auf der Strafe, der Rutscher auf dem Bode war eingenicht, mahrend der Rathsbiener, ber ben Herrn Stadticultheißen zu begleiten pflegte, wohl bei einem Schoppen in ber Nachbarsschenke faß; nur im Rabinet des Raifers waren noch zwei Fenster erleuchtet, auf der Haus= flur aber brannte eine Spiegellaterne. Rafch trat fie ein, Kopfte an das kleine Fenfter bes Portiers, ber gleichfalls noch Licht hatte. Der bide Altbaner ichaute in feinem rothen filbergeftidten Treffenrod mit verichlafenen Augen heraus.

Hör' Er, Musje Trautmann, ist mein Mann, ber Herr Stadtschultheiß, noch oben bei Seiner kaiserlichen Majestät?

Jesu Maria! Die gnädige Frau Stadtschultheißin . . .

Geh' Er gleich hinauf, lieber Freund, und bring' Er das Salzfaß da meinem Cheherrn, vermelb' Er auch dem Herrn Kaiser einen unterthänigsten Empfehl von der alten Textorin, und er möge es mir nicht übel nehmen, daß ich so pressirt war', aber der herr Stadtschultheiß müsse es sogleich wissen, daß sich

bas Fünswinkelzeichen — versteh' Er mich auch recht — bas Fünswinkelzeichen zu Hause richtig gefunden habe, zum Beweis bafür sende ich ihm das Salzfaß da, der Herr Stadtschulkheiß wisse school, was es zu bedeuten habe — nicht wahr, lieber Trautmann, Er vergißt mir nicht das Fünswinkelzeichen, und holt sich dafür Morgen einen Krug Franzbranntwein bei mir, gute Nacht — gute Nacht!

Und schon war sie wieder zur Thüre hinaus, um dem Portier nicht Zeit zu einer Einwendung zu lassen, der das Salzsfaß in der Hand hielt und also wohl gern oder ungern ihren sonderbaren Auftrag ausrichten mußte. Aus der ganzen Rede der Frau Stadtschultheißin vom Fünswinkelzeichen war ihm Nichtsklar geworden, als die Aussicht auf einen neuen Krug Franzsbranntwein, was denn auch gerade hinreichte, sein letztes Bestenken gegen diesen seinen Auftrag niederzuschlagen.

Er ging daher die Treppe hinauf, immer vor sich hinmurmelnd: Fünfwinkelzeichen, Fünfwinkelzeichen; denn das fremdartige Wort wollte gar nicht in seinen bahrischen Kopf hinein und er mußte seine ganze Sorgfalt darauf richten, um es wenigstens sicher auf der Zunge zu behalten.

Es war eine merkwürdige Zusammenkunft, die der alte Stadtschultheiß an diesem Abend mit Kaiser Karl dem Siebenten in dessen Palast, dem sogenannten Barkhausischen Haus auf der Zeil hatte; und wenigstens darin war die gute Frau Anna Margaretha nicht von ihrem ahnenden Sinn betrogen worden, daß ihren Eheherrn dort eine Sache von großer Wichtigkeit

erwarte, gang geeignet, ihm und seiner Familie diesen Schichfals=

tag unvergeflich zu machen.

In seinem langen, mit feinem Pelzwerk verbrämten schwarzen Talar, ber von goldnen Schnüren über der Brust zusammensgehalten wurde, empfing ihn der Kaiser, und schon die ersten Worte, mit denen er den Stadtschultheißen anredete, verriethen biesem die ernst feierliche Bewegung seines hohen Gönners.

Mit der ganzen gewinnenden Herzlichkeit seines Wesens

fagte Karl zu ihm:

Beute ift's eine Sache, die Euch perfonlich angeht, mein lieber Textor, um derentwillen ich Euch noch fo spät zu mir be= müht habe; benn länger burft' ich es mahrlich nicht aufschieben, einem Manne, ber fo treu und eifrig zu meiner Sache wie zu meiner Person gehalten und an dem ich in unverschuldeten schweren Brufungen ftets einen fo redlichen Freund und bewährten Rathgeber fand, einen Beweis meiner Dankbarkeit als Mensch, meiner Huld und Gnade als Raiser zu geben. Nein, nein, lehnt ihn nicht aber= und abermals ab, ben Dant Eures Raifers, fuhr Karl mit fteigender Rührung fort, als Herr Johann Wolfgang betreten einen Schritt gurudwich und ihm in die Rede fallen wollte. Seitbem die Raiferfrone Deutschlands auf meinem Saupte ruht, habe ich felten eine Regentenpflicht mit fo frohem und bewegtem Herzen ausgeübt, als die ist, durch welche ich beute einen Mann von Eurer Tugend und Bürdigfeit gur verdienten Ehre erhebe. Go empfangt benn aus meinen Sanden biefes Diplom, das Euch, Eure Sohne und Töchter und deren späteste Nachtommenschaft fraft der durch meine Unterschrift ertheilten faifer= lichen Sanction und bes beigefügten großen und fleinen Reichs= siegels in den deutschen Adelsstand erhebt, wozu Gott der Allerhöchste seinen Segen verleihen wolle.

Der Raiser hatte bei diesen Worten eine Pergamentrolle,

daran an seibenen Fäben zwei Sigillen von Wachs, ein größeres und ein kleineres, gebunden waren, vom Schreibtisch genommen und sagte mit herzlichem Drängen:

Nehmt, nehmt, Herr Stadtschultheiß von Textor; der Abelsbrief, den Euch das Herz Eures dankbaren Kaisers schon lange vor diesem ausgestellt hat, verliert durch dieses beschriebene Pergamen keineswegs seine Bedeutung, nur um der Menschen willen erhöhe ich Euch zu dem Range, der Euch gebührt.

Eure Gnade wirft mich vielmehr nieder, allerdurchlauchtigfter Raifer, fprach der Stadtschultheiß, nachdem er feiner erften Ueberraschung bei diesem ebenso unerwarteten als ehrenvollen Antrag Meister geworden mar, rührte aber feine Sand, um das Bergament zu empfangen, das ihm Karl noch immer entgegenhielt. — Nein, nein, hober Herr, fuhr er mit Nachdruck fort, gonnt biefe Gnade einem andern, einem beffern Mann; mas murbe bie Welt vom Stadtichultheißen Textor denken, wollt' er noch in feinen alten Tagen bem burgerlichen Stand und Namen feiner Vorfahren entsagen und fich als Neuling mit grauen Saaren zu ben vornehmen abeligen Geschlechtern herandrangen, die boch alle mit Geringschähung auf ihn herabsehen murben? - Mir genügt mein Theil; ohne ben Abelstitel gönnt man mir überall mein Recht; und der Edelmann, der hochgeborene Cavalier denkt nicht baran, nach meinem Stammbaum, meinem Wappen zu fragen, sondern respectirt in mir den oberften Bürger einer Stadt, welche unter ihren Sohnen mehr als einen ihm eben= bürtigen Standesgenoffen gahlt. Sieße es aber plöglich: Berr von Textor: ei, da wollt' ich 'mal ben Spott und Spektakel meiner lieben Mitbürger feben, wann ich jum Erstenmal in hober Galla mit meiner Anna Margareth an Sof führe und bei der großen Cour zu unterst mit ihr antreten mußte! - 3ch schät'. allergnädigster Berr Kaiser, fügte er mit einem Anflug gutmüthiger Laune hinzu, Ihr erlaßt mir darum diese unverdiente Shre; benn wahrlich, wollt' ich solche auch für meinen Theil annehmen, meine gute Anna Margareth sagte nimmermehr Ja dazu, sondern erklärte Jedem, der es hören wollte, sie bleibe nach wie vor schlechtweg die Textorin, der Herr Stadtschultheiß aber schreibe sich von.

Kaiser Karl war mit dieser ebenso einfachen als entschiedenen Absehnung seines Gnadenbeweises wenig zufrieden und trat hastig und immer hastiger mit dem Absah des rechten Fußes gegen den Boden, wie es seine Gewohnheit war, wenn er ungeduldig zu werden ansing.

Ei, ei, Freund Textor! sprach er in seiner abgebrochenen Redeart, wobei er nach jedem Sat die letzten Worte zu wiedersholen pflegte, was immer seine innere Erregtheit verrieth; das ift wohl kein Stolz, ein Abelsdiplom abzulehnen! Aber ich konnte es mir ja wohl denken! Macht Ihr mir's doch immer so! Silence! Silence! Der Mensch darf nicht jederzeit auf Dem bestehen, was nach seiner Art zu denken und zu fühlen das Rechte ist; ein Anderer fühlt eben anders, und fühlt vielleicht gerade so natürlich; aber Ihr seid immer eigensinnig, immer ungerecht gegen Euch selbst!

Gönnt mir ein allergnädigftes Gehör, mein hoher Herr, entgegnete der Stadtschultheiß ruhig und würdevoll.

Rebet, rebet, Textor! rief ber Kaiser hastig. Wenn es Euch gelingt, mich von dem Grund Eurer Weigerung zu überszeugen, dann, beim Gnadenbild unserer lieben Frau, soll dies der letzte Abelsbrief sein, den ich ertheile, so lange ich in Franksturt residire!

Ihr glaubt eine Pflicht ber Dankbarkeit zu erfüllen, mein hoher Herr, indem Ihr mich in den Abelsstand erhebt, versetzte Herr Johann Wolfgang. Aber wofür schuldet mir eigentlich Eure faiferliche Majestät fo großen Dant? Etwa bafur, bag es Euch gefallen hat, Frankfurt ju Gurer taiferlichen Refibeng zu wählen, einen reichen Hofftaat, viele vornehme Herrschaften, prachtliebende Gesandten und eine Unzahl reicher und edler Bafte in unfere Mauern zu ziehen? Ober etwa bafür, bag es Eurer Majeftat gefallen bat, biefe Stadt mit vielen reichen Privilegien zu bedenken, ihre alten Stiftungen burch mahrhaft faiferliche Dotationen zu bereichern, Handel und Gewerbe in Aufschwung zu bringen? Oder etwa dafür, daß ich, der Schultheiß diefer fo fehr begünftigten Stadt, das Glud genieße, mich der perfonlichen Gnade und des hoben Bertrauens Gurer Majestät rühmen zu dürfen? Gi, Herr Raiser, wo bleibt da Eure Schuldigkeit gegen meine geringe Berfon? Doch auch zugegeben, ich wäre ein und das andere Mal so glücklich gewesen, mich Eures ehrenvollen Vertrauens würdig zu zeigen, ift bas nicht Lohn und Chre genug für mich?

Aber wenn ich Euch nun persönlich dankbar sein will? fiel ihm Karl ungeduldig in's Wort.

Braucht's dann des Abelstitels, mein hoher kaiserlicher Herr? fragte der Stadtschultheiß mit Ruhe dagegen. Ja, ist der Abel etwa an sich eine größere Auszeichnung, als wenn Ihr mich in hohen Guaden Euren getreuen Freund und Diener neunt? Ist der bürgerliche Name blos dazu gut, um den Abstand zwischen ihm und dem adeligen zu markiren? Wehe einem Staat, einem Volke, wo man aus Bürgern Edelleute macht, blos damit sie aufhören, Bürger zu sein!

Ihr seid sehr eigensinnig, Textor! sagte ber Kaiser ver-

Aufrichtig gesprochen, mein hoher Herr, bin niemals ein Freund von frischbackenem Brod gewesen. Es sauert im Magen und liegt schwer im Eingeweide; da hingegen das gehörig aus-

getrodnete Brod zwar den Zähnen mehr zu schaffen macht, dafür aber auch den Mann nicht weiter incommodirt.

Wenn nun aber alle Ahnherren und Begründer altadeliger Häuser Gures Sinnes gewesen wären, wie stünd's da um die Welt?

Sicherlich nicht schlechter und nicht beffer als fo auch, mein allergnädigster Herr, entgegnete ber Stadtschultheiß, ohne fich durch diefe Frage aus feiner Gelaffenheit bringen ju laffen. Denn ich ichat', ber Abel brauchte ju allen Zeiten die Welt mehr als diese ihn, wie ja der liebe Gott selber nicht eber Etwas von diesem Stande gewußt hat, als bis es die Menschen unter einander so ausgemacht hatten. Was aber einmal ift, baran foll man freilich nicht rutteln, fondern ein Jeder foll fo viel Ehre sich gönnen, als er sich vor sich felber zu tragen getraut. Ach, hätt' ich meinen treuen Phylag gewähren laffen und ihm nicht das neue prächtige Halsband von Meffing gekauft, die brave Creatur lebte ficher heute noch! Ja, Berr Raifer, das war ein gar fluger Sund, wollte aber schlechterdings nicht mehr fein, als andere feines Gleichen, notabene, wenn fie ihn in Ruhe ließen. Als ich ihn aber an das neue ftattliche Halsband gewöhnen wollte, ging's schlechterdings nicht, sondern allemal jog er fich's heimlich wieder ab, und feine Strafe half, fein Schmeicheln — er wollt's partout nicht an sich leiden. Wart', bacht' ich zulest, haft du beinen Willen, fo hab' ich auch meinen Willen, ließ ben Gürtler fommen, der mußte bem Mermften einen ledernen Burt um den Leib ichnallen, daran das Sals= band mit einem ftarken Riemen befestigt wurde. Nun mar der Phylag zwar ein rechter Würdenträger worden, trug auch ge= buldig sein Ehrenzeichen, aber ich meine, es ift ihm bald zu ichwer geworden. Denn er magerte gusehends ab, ließ Ohren und Schwanz hängen, ward icheu und furchtsam, fein Decoct half, — ich hatte selber keine Ahnung von der Ursache seiner Krankheit, bis ich eines Morgens zu meinem lieben schwarzen Bieh in den Stall trat, wo es steif und todt auf dem Stroh lag, beide Vorderpsoten zwischen das Halsdand geklemmt, als hätt' sich's noch im Sterben davon befreien wollen. Ja, Majesstät, da hat mir ein Hund ein für allemal die weise Lehre gegeben, daß der Mensch nicht mehr äußere Ehre auf sich nehmen soll, als er vor seiner eignen Selbstachtung ertragen kaun, aussonsten 's ihm ergeht wie meinem armen Phylax selig, Gott verzeih mir die Sünd'!

Beruft Euch auf Euren Phylax, so viel Ihr wollt, von der Richtigkeit Eurer Weigerungsgründe überzeugt Ihr mich doch nicht! entgegnete der Kaiser ärgerlich, und es blieb un= gewiß, ob er die Moral dieser Geschichte nicht verstanden hatte, oder sie nicht verstehen wollte. Rur Ging geb' ich Euch noch zu bedenken, Textor, fuhr er dann freundlicher fort; wenn ich auch alle Eure Gründe billigen mußte, nimmermehr würdet Ihr es mir doch ausreden, daß es nicht blos Gure Sache ist, die hier in Betracht tommt. Dentt auch ein wenig an Gure Rinder, Freund, und an deren Kinder und an die Eurer Urenkel. Angenommen, Ihr erlebtet's, daß Giner Gurer Nachkommen Euch den Borwurf machte, es hatte nur bei Guch geftanden, Eurem fünftigen Geschlecht eine glanzende Butunft, einen beporzugten Plat in den Reihen des deutschen Adels zu verschaffen, Ihr aber wäret eigenfinnig und eigenwillig blos auf Eure Person bedacht gewesen - was wolltet Ihr diesem Nachtommen, der vielleicht durch Euch zu einem dunklen unbekannten Loos verdammt wird, auf solchen Vorwurf erwidern?

Darauf muß ich meinem hohen kaiserlichen Herrn und Gönner Zweierlei in Unterthänigkeit bemerken, entgegnete ber Stadtschultheiß und seine Miene, seine Stimme wurden feier-

lich ernft. Einmal und zum Ersten sag' ich: Art läßt nicht von Art, und die Textors werden noch in hundert Jahren über biefen Bunkt bas Nämliche benken, mas ihre Borfahren vor hundert Jahren darüber gedacht haben. Sollte aber wirklich einmal Giner kommen, und mir oder meinem Andenken einen folden Bormurf machen, Majeftat, mit Berlanb, für den Textor hätt' ich ausgeforgt! Welches Loos auch meine Nachkommen aus der Urne des Schickfals ziehen, ob fie reich und angesehen werden, oder ob fie ihr Leben arm und unbekannt verbringen mögen, in einem Punkte haben meine liebe Chegattin und ich das Unfrige redlich gethan, haben unfere fünf Rinder im Geift und Sinn unferer Vorfahren erzogen und erziehen alleweil noch rechtschaffen an ihnen, fommt bann bereinft die Stunde, wo Gott uns zu sich ruft, so können wir mit Ruhe zu ihnen sprechen: Macht's mit euren Kindern, wie wir's mit euch machten, laft's diese wiederum mit ihren Rindern machen, wie ihr's mit den eurigen hieltet, und ich schät, herr Raiser, es ist bann ichon ein gutes Beilden hinaus für die fünftigen Textors geforgt.

Weiter, weiter, alter Freund, Ihr habt noch mehr auf dem Herzen, sagte der Kaiser sichtbar gerührt und legte ganz sachte das Adelsdiplom auf den Schreibtisch zurück.

Der Stadtschultheiß zögerte ein wenig, bebor er wieder das Wort nahm, dann aber sagte er mit um so größerer Offenheit:

Eure Majestät haben das Richtige errathen, just die Hauptsfache sitt mir noch auf dem Herzen, und ich wäre so hohen Bertrauens, so großer Gnade vollkommen unwürdig, wollt' ich länger damit zurückhalten, meinem kaiserlichen Gönner auch noch den letzten Grund zu sagen, warum ich niemals und unter keinen Umständen von der mir angebotenen Ehre einen Gebrauch machen kann.

Run, nun, laßt hören, laßt hören! sagte Karl erwartungsvoll und man sah es ihm an, wie neu und eigenthümlich für
ihn der Fall war, einen Mann vor sich zu haben, der hartnäckig sich weigerte, eine ihm von freien Stücken angebotene
Ehre anzunehmen, wonach Hunderte von Menschen mit allen
Mitteln der Heuchelei und Augendienerei streckten. Da sprach
denn der Stadtschultheiß mit fester Stimme jenes schöne Wort,
das uns von diesem würdigen Oberhaupt einer alten deutschen
Reichsstadt ausbewahrt ist; ein Wort, das zwar von den Meisten,
die sich jemals in ähnlicher Lage befunden, mitleidig belächelt
werden wird, das aber dennoch ein echtes deutsches Manneswort
bleibt und dem seine Seltenheit wahrlich nichts von seinem
Werthe nimmt:

Alfo sprach der alte Stadtschultheiß von Frankfurt zum edlen Kaifer Karl:

Berr, Allergnädigster! Ich bin nicht reich und habe dabeim vier Töchter, darunter die Aelteste nach der Hand Anstalt macht, die Kinderschuhe auszutreten. Als Töchter eines adeligen Vaters würde fein rechter Burger es magen, um fie gu freien; alt= abelige Berren aber würden die neugebadenen Frauleins nicht mögen, da mir's an Reichthum gebricht, ben mancher vornehme Cavalier häufig noch höher tagirt, als ein ganges Dugend feiner würdigen Ahnen. So mußte ich dann ben Schmerz erleben und Die Beschämung obendrein, meine Rinder durch meine Schuld un= versorgt zu sehen. Wie ich aber jest fteh' und gehe, wird sich's jeder Burger, und befäß' er gleich eine halbe Tonne Golbes, zur Ehre rechnen, in meine Familie zu fommen. Und was meinen Sohn Johann Juft, meinen einzigen Stammhalter, anbelangt, da schät' ich, dem wird der liebe Gott auch ohne Adel weiter helfen, berweilen ich des Vertrauens lebe, daß meine Frankfurter Mitburger mich in gutem Andenken behalten, wenn auch längst mein Leib zu Staub versallen ist und kein adelig noch bürgerlich Epitaph das Grab bezeichnet, darin der alte Johann Wolfgang Textor seinen Athem spart auf ein recht fröhliches Halleluja am Auferstehungsmorgen.

War es nun die unwiderlegbare Wahrheit in dieser echten Mannesrede, war es das frohe sichere Selbstgefühl, womit sie ausgesprochen wurde, genug, Kaiser Karl erklärte sich durch sein Schweigen für besiegt, stand, in tieses Sinnen verloren, mit versichränkten Armen vor dem Stadtschultheißen und sah ihn mit einem Blicke an, als wolle er fragen, wohin die Menschen gestommen, die diesem da ähnlich seien?

Und während so noch Beide sich schweigend gegenübersftanden, erschien in der Thüre zum Vorzimmer die breitschulterige Gestalt des Portiers Trautmann im rothen Tressentseid; das Salzsaß in der Hand, sprach derselbe in seiner rauhen banerischen Mundart:

Halten's zu Gnaden, kaiserliche Majestät, aber was ich von der Frau Stadtschultheißin auszurichten habe, dulde keinen Ausschub, sagt sie; daher soll ich kaiserlicher Majestät einen allerunterthänigsten Empsehl von der Frau Textorin vermelden, sodann aber dem Herrn Stadtschultheißen sagen, das Winkelfünszeichen habe sich richtig zu Hause gefunden, zum Beweis dafür
sende sie dem Herrn Stadtschultheißen das Salzfäßle da, was
Ihre Gnaden selber in der stocksinstern Nacht von der Friedburger
Gasse hierher getragen haben.

Das Fünswinkelzeichen? O du mein vielgetreues, kluges Weib! So hast du's wirklich gesunden! rief der Stadtschultsheiß leuchtenden Blickes, denn er verstand gleich den Sinn der dunklen Meldung, die ihm Frau Anna Margaretha machen ließ. — Meiner Seel', Herr Kaiser, suhr er in freudiger Bewegung fort und hielt das Salzsaß triumphirend in der Hand;

wenn ich jest noch unentschlossen wäre und wählerisch, ob ich Euren gnädigsten Ehrenantrag annehmen sollte oder nicht, jessennd wüßt' ich's von A bis Z und tauschte diese Wissenschaft selbst nicht gegen eine Grasenfrone! Ja, Herr Kaiser, sprach er in tieser Bewegung, als der Portier das Kabinet verlassen hatte; das war heut Abend ein kurioser Handel zwischen meiner lieben Anna Margareth und mir, ich muß Euch nur die Geschichte in der Eil' verzählen, bevor ich mich beurlaube, wär's auch blos, damit Eure Majestät meine Meinung von Abelig und Nichtadelig richtig verstehe und nicht gar glaube, ich sei aus purem Bürgerstolz undankbar geworden gegen so viele hohe Enade!

Ihr seid ein Chrenmann, und was Ihr sagt und thut, bedarf von nun an zwischen uns keiner Rechtsertigung weiter, sprach Karl mit dem ganzen Ausdruck herzlichster Hochachtung. Aber sprecht, welche Bewandtniß hat es mit diesem Salzsaß und was bedeutet die Nachricht von dem gefundenen Fünswinkelzeichen? Seid Ihr etwa gar ein Magier, daß Ihr Euch mit Pentagrammen besaßt?

Beinah sollte man's wirklich glauben, Herr Kaiser! erwiderte ber Stadtschultheiß vergnügten Sinnes, und erzählte hierauf in seiner gemüthlich schlichten Weise seinem hohen Gönner Alles, was sich am heutigen Abend zu Hanse begeben, zuerst die Geschichte von der Freiwerbung des Doctors Johann Kaspar Goethe, und sodann seine Unterredung mit Frau Anna Margaretha.

Der Kaiser hörte ihm mit großer Ausmerksamkeit zu, untersbrach ihn nicht ein einziges Mal, und ließ ihn ruhig und umsständlich erzählen, bis er zu Eude war. Dann aber sagte er lächelnd, indem er dem Stadtschultheißen auf die Schulter klopfte:

Ei, fagt mir, fagt mir, Freund Textor, wie foll ich mir alle Eure sonderbaren Widersprüche erklären? Demüthiget erft den armen Liebhaber Eurer Tochter und lagt's ihn schmerzlich fühlen, daß sein Bater blos ein Schneider gewesen, seine Jungfer Liebste aber die Tochter des hochedlen Herrn Stadtschultheißen von Frankfurt; - und eine Stunde später weigert Ihr Guch wie ein altrömischer Volkstribun standhaft, von Eurem Raifer den Adelsbrief anzunehmen, stellt Euch mit einmal so schlicht burgerlich gefinnt, als fei Euch der erfte beste Burgerssohn jum Eidam lieber wie ein hochgeborener Cavalier. Silence! Silence! Dahinter stedt noch, wie ich merte, ein anderes Bedenken. Ihr für Guren Theil wollt zwar dem Doctor Goethe gang gerne das ichone Töchterlein gönnen, könnt aber doch nicht von Gurem Standesvorurtheil lostommen und fürchtet die Meinung der Welt eben so fehr, wenn Ihr den Adelsbrief annehmt, als wenn Ihr einen Schneiberssohn ju Gurem Gibam macht - ift's nicht fo? Ift's nicht fo, Freund Textor?

Accurat, wie Eure Majestät zu sagen geruhen, entgegnete der Stadtschultheiß in heiterem Humor. Und weil ich dergestalt in die Klemme gerathen bin, darum hab' ich meiner lieben Anna Margareth die ganze Verantwortlichkeit zugeschoben, und zum llebersluß, damit sie nicht rastet, bis die Sache zum guten Außetrag gekommen, das geheimnißvolle unsichtbare Fünswinkelzeichen zwischen sie und mich gelegt. Denn nun, Herr Kaiser, hab' ich Ruhe, mag sie's sinden und deuten wie sie will; entweder kriegt der Doctor Goethe die Elisabeth, und dann ist's gut; oder er kriegt sie nicht, und dann ist's wieder gut, weil meine liebe Frau doch ihren Willen behält.

Bei Gott, Ihr seid ein so arger Schalk, daß ich mich fast versucht fühlte, Euch einen Strich durch die ganze Rechnung zu machen, sprach der Kaiser froh gelaunt, that noch einige flüchtige D. Müller's Ausgewählte Schriften. V.

Fragen nach bem Doctor Goethe, und entließ sobann in Gnaden einen Mann, bessen Bürgersinn noch bieses echte Doppelgepräge bes beutschen Charatters trug: Nicht zu viel, aber wahrlich auch nicht zu wenig Shre, grade die rechte Mitte zwischen Ritterschwert und — Schneiderelle.

Der Doctor war an jenem verhängnifvollen Tage, nach= bem er das Textor'iche haus verlaffen, wie blind und feines ficheren Gedankens mehr fähig, zum Gallenthore hinausgerannt und lief nun wohl eine halbe Stunde weit am Maine bin mit einer Eile, als wolle er noch vor Thorschluß nach Mainz kommen. Die Aeufferung feines feitherigen Bonners vom Schneiberfohn, ber aus Eitelfeit und verlettem Stolze um bes Stadtschultheißen Tochter freien wolle, hallte wie die Stimme vom Berge Soreb in seiner Seele wider; ja, wenig fehlte, er ware, um diefer schrecklichen Stimme zu entfliehen, in den Main gegangen, wo er am tiefften, jo furchtbar hatte ihn diefes Wort des alten Herrn getroffen und ihn feiner gangen Fassung beraubt. Erft, als er sich völlig außer Athem gelaufen, legte sich allmählig der Aufruhr seines Inneren, und ob auch fein Ropf heftig glühte, fein Berg hämmerte, daß er die Schläge zu hören vermeinte, so tam doch nach und nach wieder einige Ordnung und Klar= heit in das Chaos seiner Empfindungen und ein turzes trampf= haftes Weinen erleichterte ihm die beklommene Bruft.

Hat er benn mehr gesagt, als die Wahrheit? rief er und schling sich erschüttert vor die Stirne. War es nicht bis zu dieser Stunde der Fluch meines Lebens, daß ich mich niemals von diesem unseligen Hochmuth frei machen konnte! Als wenn

ich, Gott weiß, durch welche Berdienste und Borzüge berechtigt wäre, beständig mit meinem Schicksal zu habern und mir einszubilden, ich sei zu etwas ganz Besonderem berusen! Ja, ist mir's nicht von früh auf eine rechte Genugthuung gewesen, mir einzubilden, es sei nur mein Vater, mein redlicher Bater, dessen vormaliger Stand mich an einer glänzenden Carrière hindere? Ha! Ha! Wenn nicht schon mehr wie ein Schneiderssohn, als wenn nicht mein Vater selbst es durch seine eigne Tüchtigsteit zu etwas Rechtem in der Welt gebracht hätte!

Es war zum Erstenmal in seinem Leben, daß er sich in dieser aufrichtigen Weise Rechenschaft von einer Schwäche seines Charakters gab, die ihm schon so viele bittere Stunden bereitet, ja, die sich allmählig seines ganzen innern Menschen bemächtigt und ihm jenes schroffe, einseitige und besangene Wesen mitgetheilt hatte, das ihm eine freie Welt- und Lebensanschauung fast unmöglich machte. Aber zum erstenmal geschah es ihm auch, daß Jemand ihn so tief und sicher durchschaute und ihm seine Meinung darüber so rückhaltlos aussprach, wie es der alte Stadtschultheiß heute in wenigen Worten gethan hatte, in einem Augenblick, wo er am Wenigsten darauf vorbereitet gewesen war.

Es bedurfte noch einer geraumen Zeit, bis sich unser Freund wieder so weit von seiner Erschütterung erholt hatte, daß er sich fragen konnte, was nun weiter geschehen und wie sich nach diesem verhängnisvollen Wendepunkt sein fünftiges Leben gestalten solle.

— Franksurt sogleich und für immer zu verlassen, dieser Vorsatztand einigemal so fest bei ihm, daß nur der Gedanke an seine tressliche Mutter ihn wieder davon abzubringen vermochte, bis er denn endlich das Rechte gesunden zu haben glaubte und es auch in Wahrheit gefunden hatte, indem er sich vornahm, die Folgen seines übereilten Schrittes und seiner thörichten Selbstsüberschähung als Mann mit Würde zu tragen, sonst aber für

immer auf jeglichen Gewinn an Ehre und Ansehen zu verzichten und ferneres Glück nur in sich selbst und einem thätigen Leben zu suchen.

Es ift das Zeichen einer gediegenen Natur, wenn der Meusch, der von einem alten eingewurzelten Fehler geheilt wird bald zu der Erkenntniß dessen gelangt, was er Schönes und Gntes darüber einbüßte und in welchem Irrthum er so lange befangen gewesen, als er eine, vielleicht noch dazu ganz äußersliche Zufälligkeit für den Ausgangspunkt aller seiner Mißgesichte ansah.

Auch der Doctor war nicht sobald zu dieser gliicklichen Selbsterkenntuiß gelangt, als ihm auch ichon ber Bewinn bavon für sein ganges innere und außere Leben so einleuchtend murde, daß er sich wie umgewandelt vorkam, so sicher und gründlich hatte der Stadtschultheiß, freilich mit mitleidlofer Sand, ben faulen Fled aus feinem Fleische herausgeschnitten. Und wie er jett, im Nachbenken über sich und sein bisheriges Leben ver= loren, der Stadt zuwanderte, da war es auch icon beichloffene Sache bei ihm, seiner guten Mutter Alles zu entbecken; sogar bekennen wollte er ihr, daß es nur sein ungemessener Ehrgeiz gewesen sei, der ihn bewogen, ihr seine Besuche im Textor'schen Saufe, sowie feine Absichten auf bes Stadtschultheißen Tochter zu verheimlichen. Er hatte gefürchtet, die schlichte anspruchlose Frau werde ein so dreiftes Beginnen des Sohnes nimmermehr gutheißen; darum wollte er fie nicht eber davon in Kenntniß fegen, als bis er, am Ziele feiner Wünsche angelangt, ihr bas Kind ber erften Magiftratsperson ber Stadt als Schwiegertochter in's Saus führen fonne.

Armer Doctor Goethe, wie arg hattest du dich verrechnet! — So kam er deun, als es schon längst dunkel war, nach Hause zurud. Die alte Köchin Gertrude, ein Erbstück aus dem

Weibenhof, die ihm auf der Flur entgegen leuchtete, erschraf über sein blasses Aussehen und noch mehr über die zitternde Haft, mit der er sie fragte, ob seine Mutter in ihrer Stube sei. Sie bejahte es und fügte hinzu, daß ihn jene schon seit tänger als einer Stunde mit Sorge und Ungeduld erwarte, worauf er sogleich nach ihrem Zimmer ging.

Mein Gott, wie du blaß aussiehst, lieber Johann Kaspar! rief Fran Cornelia, hob den Schirm der Lampe auf und blidte ihn forschend an.

Beruhige Sie sich, beste Frau Mutter, erwiderte der Doctor und zwang sich zu lächeln. Mir ist nicht mehr widersahren, als ich von Gott und Rechtswegen verdient habe, besonders aber um Ihretwillen, Frau Mutter, die Sie doch stets die Treue und zärtliche Liebe selber gegen mich gewesen ist. Ach, hätt' ich zuvor Ihren Rath erbeten, nimmer hätte ich mich von meinem Hochmuth ausst Glatteis verloden lassen, — aber das ist nun zu spät, die Sache will eben getragen sein, wie ich sie mir selber aufgeladen habe, — so wist denn und erschreckt nicht, Frau Mutter, Euer Sohn Iohann Kaspar hat sich heute beim Herrn Stadtschultseisen Textor einen magnisiquen Kord geholt, weil er sich in seiner Einbildung dis zu dessen Tochter Elisabeth verstieg und sich erdreistete, beim Bater um deren Hand ans zuhalten.

Welchen Eindruck diese Nachricht auf Frau Cornetia machte, dies zu beschreiben wagen wir kaum. Wie Schuppen siel es ihr plöglich von den Augen, zuckte wie ein heller Strahl durch ihre Seele, noch einen Moment, und es war wieder dunkelfinstere Nacht vor ihrem Blicke; mechanisch tastete sie mit beiden Händen, als wolle sie sich überzeugen, daß sie nicht blos träume, nach des Sohnes Haupt, strich ihm mit zuckenden Fingern das seuchte Haar von der Stirne, sah ihn dabei unverwandt mit ihren

großen glänzenden Augen an, — ach, kein Maler, und wäre ein Titian zugegen gewesen, hätte den Ausdruck dieses Antliges wiedergegeben, das jest im Strahl der höchsten Berklärung leuchtete und gleich nachher von den Schatten der tiessten Trauer bedeckt wurde. Bußte sie's, oder wußte sie's nicht? War, was der Sohn gesagt, oder war, was ihr zitterndes Herz ihr sagte, das Rechte? Die Stadtschultheißin hatte es ihr beim Abschied mit Kuß und Handschlag gelobt: Er kriegt die beste Frau, — der Stadtschultheiß aber hatte sein schrecktiches Nein dazwischen geworfen, und da saß nun der Sohn selber, zwischen ihren beiden Händen hielt sie, wie zum Schuse vor einem unsichtbaren Schwert, sein bleiches Haupt — tödtliche Angst, seliges Hossen, wer besichreibteuch, wenn ihr in einem Mutterherzen gegen einander streitet!

Mir ift Alles so neu und doch so wohlbekannt, was bu mir fo eben erzählt haft, sprach sie nach einer langen Paufe und legte jugleich fanft ihre Sande auf feine Angen, als wolle sie nicht sehen, was in seiner Seele vorgehe. Hor' mich ruhig an und glaub' es mir, auch ohne mich anzuschauen: Alles hab' ich gewußt, eh' du famit; denn die Stadtichultheißin ift heute ben ganzen Nachmittag über bei mir gewesen, sie suchte mich in meinem Saufe auf, um eine Mutter von Angesicht zu Angesicht fennen zu lernen, die ihr Sohn — fei nur ftill, ich mein's nicht so bofe - die ihr Sohn verleugnet; das ift eine Frau, Johann Kaspar, ber bu so was nicht zum Zweitenmale anthun darfft, benn fie hat's in Allem gut mit dir vor, und fturb' ich heute, so solltest du morgen zur Textorin geben und ihr fagen: Mein Mütterlein nahm mir Gott, aber die Stadtschultheißin ließ er mir zur andern Mutter, — fiehst du, Johann Kaspar, jo gut ift diese Frau, daß ich ihr nach ber erften Stunde unferer Bekanntschaft nicht nur mein ganges Berg, daß ich ihr fogar die große nußbaumene Kommode droben in der grünen Stube

aufgeschlossen habe, an der du immer so scheu vorübergehst, worin doch mein heiliges Inventarium liegt für die liebe selige Zeit, da du glücklich sein wirst — so glücklich, Johann Kaspar, daß es die Stadtschluttheißin ganz und gar begriff und erfaßte, das Glück, davon ich wohl nur das erste Morgenroth schauen werde, wenn die Harfentone meines sansten Jesu mich in sein himmlisches Reich locken.

Gerührt hielt hier die würdige Matrone inne und that die Hände von seinen Augen weg; staunend blidte der Sohn sie an, die Mutter hätte ihm, Gott weiß, welche Neuigkeit erzählen können, er wäre darüber nicht so sehr aus der Fassung gerathen, wie dei der Kunde vom Besuch der Stadtschultheißin bei Frau Cornelia. Welche Reihe von Muthmaßungen that sich da mit Einmal vor seinem Blide auf! Wie räthselhaft contrastirte dieses herzliche Entgegenkommen der Frau Anna Margaretha mit dem schrossen Benehmen ihres Mannes, und wie sollte er Beides zusammenreimen? In der nämlichen Stunde, wo die Stadtschultheißin, allen Standesunterschied bei Seite sehend, mit seiner Mutter in so herzlicher Weise verkehrte, erinnerte ihn Herr Johann Wolfgang in rauhem Stolze daran, daß sein Bater nur ein Schneider gewesen sei, daß er blos aus eitler Selbstüberhebung um die Tochter eines Stadtschultseißen freie!

D, ich hab's verdient, habe noch tausendmal mehr verdient als das! rief der Doctor, als jetzt Frau Cornelia verstummte und ging mit großen Schritten im Zimmer auf und ab. Welcher böse Versucher stüsterte mir's auch ein, mich mit solchem Eiser in eine Familie zu drängen, der ich doch so viel Stolz und Standesvorurtheil zutrante, daß sie meiner trefslichen Mutter die Aufnahme in ihre Mitte versagen werde!

Sei nur nicht gegen dich selber ungerecht, sprach Frau Cornelia sauft. Denn was auch ber Herr Stadtschultheiß dir

Hartes und Bitteres gesagt hat, an diesen Vorwurf dachte er doch nimmermehr, konnte ihn dir nicht machen, denn er umß ja wissen, welch' ein guter Sohn du jederzeit gewesen bist. Ach, in dem Punkt kenn' ich dich besser als du selber, mein lieber Johann Kaspar! Aber eine andere Furcht heg' ich um deinets willen, die mußt du noch hören, komm', seze dich wieder an meine Seite und sag' mir einmal aufrichtig, wie es kommt, daß du auch jetzt noch kein Wort von dem Gegenstand deiner Neigung sprichst? Denn die Hauptsache bleibt doch das Mädschen, das der alte skolze Mann dir verweigern will. Hast etwa gar nicht 'mal aus Liebe gesreit, aus wahrer herzinniger Liebe, wie's doch der rechte Mann thun soll, wenn er sich zu so Wichstigem entschließt? Sprich, liebst du die Elisabeth Textor?

Diese Frage, so offen und einsach fie auch gestellt war, tam doch dem Doctor so unerwartet, daß er anfangs teine Sylbe darauf erwidern tonnte, denn nie in seinem Leben hatte er noch mit der Mutter über Liebe gesprochen.

Sprich, mein Sohn, fuhr Frau Cornelia seufzend fort; gesteh' mir's offen, daß die Kränfung, die der Herr Stadtschultheiß dir zugefügt hat, dich im Grunde viel tieser schmerzt, als des Mädchens Verlust?

Frau Mutter, Sie fragt mich da etwas, das ich wahrlich nicht so schnell und kurzweg zu beautworten weiß, stotterte er, und seine Bestürzung wurde immer größer.

So will ich meine Frage anders stellen, wenn's auch im Grunde die nämliche bleibt, sagte sie und schüttelte das Haupt. Hat Elisabeth Textor dir jemals eine Veransassung gegeben, zu glauben, sie werde dem Jawort ihrer Eltern freudig und mit ganzem Herzen beistimmen?

Daß ich nicht wüßte, Frau Mutter, versehte der Doctor fteinsaut.

So mußt du deiner eignen Liebe doppelt sicher gewesen sein, sprach Frau Cornelia nach einer Pause.

Da hat Sie wohl das Richtige getroffen, ricf er mit freierem Athem, wenn auch seine Besangenheit die nämliche blieb. Nie zuvor in meinem Leben hat ein Frauenzimmer mir eine größere Zuversicht zu mir selber eingeslößt als sie, und ich hätt's darum in meiner thörichten Bermessenheit schlechterdings nicht für möglich gehalten, daß sie mir abhold sein könne.

Gottlob, so liebt er sie wirklich! sprach Frau Cornelia für sich und sach ihn mit inniger Rührung an.

Wodurch sie mich aber so sicher gemacht hat, weiß ich bei Gott felber nicht, fuhr der Doctor fort und erröthete dabei über und über. Denn nicht der kleinsten Gunft darf ich mich von ihr rühmen, vielmehr war ihr Benehmen immer launenhaft und unbeständig, beute das Gegentheil von gestern, und am andern Tag gewiß anders, und doch immer so natürlich, so reizend, daß ich sie niemals anders wünschte als sie mir eben erschien. Und ich meine, daß sie mir's grade durch ihre Unbeständigkeit am Meisten angethan hat! Ja, ich schäme mich nun nicht länger und will's Ihr offen bekennen, Fran Mutter, die kleine Dame hat mich beständig zum Besten gehabt, ohne daß es mich ihr gegenüber frankte, und erft nach ber Hand ichamte ich mich meiner lächerlichen Rolle und nahm mir immer, so oft ich hinging, vor: Beute geschieht's jum lettenmal, daß fie bich hanfelt, heute willst du ihr den ganzen Mann zeigen! Aber faum hatte fie's so over so auf mich angelegt, da gefiel fie mir gerade erst recht, wie noch nie zuvor - kurz, mit meinen vierunddreißig Jahren war und blieb ich der Spielball ihrer Lannen, wie's denn auch einem Grillenfänger bon meiner Sorte ichon recht geschieht, wenn Andere ihre Brillen an ihm auslaffen.

Da ist dir's freilich recht schlimm ergangen, mein armer

Sohn, sprach Fran Cornelia gerührt und streichelte ihm fanft die Wangen. Aber ich fage doch: Gottlob! Denn nun ich weiß, daß du fie wirklich liebst und der Herr Stadtschultheiß im Unrecht gegen bich ift, halt' ich wieder an meinem alten guten Glauben fest, den du mir vorhin beinahe benommen hatteft, und diefer Glaube lautet, daß treue Liebe fich felber genug ift; benn fie gleicht auch barin ber reinen Tugendhaftigfeit, daß ihr zwar das Glud nichts von ihrem iconen Werthe benimmt, daß fie aber im Unglud erft gur rechten Beihe erftartt, und ben Meuschen innerlich festiget, wie feine andere Rraft bes Gemuthes. Auch follst du's jett wissen, Johann Raspar, daß die Mutter beine Sache mit der kleinen Mamfell noch lange nicht verloren gibt, ja, fchau mich nur groß an, bu Kleinmüthiger, die Mutter halt noch bein gutes Glud fest in ben Banben, wo bu's ichon halb und halb freiwillig weggeworfen haft — ach, Sohn, lieber Sohn, glaub's mir, weil's mich überselig macht, die gute Stadtschultheißin vergißt mir droben die Kommode nicht, die hat's 'mal aus der kleinen bunten Herrlichkeit angestrahlt wie ein zauberhaft Kindermärchen, wart' nur, wart' nur, Sohn, ihr laffen meine kleinen Perlenhäubchen, mein Tulifantchen, meine Jöppelden und Strumpfchen gar teine Rube mehr, fagte fie's boch noch beim Abschied, es hupfe, tanze und flimmere ihr beständig vor den Augen, als hätte sie in den himmlischen Rinder= faal geschaut!

Ich thue keinen Schritt mehr über die Schwelle des Stadtschulltheißen, sprach der Doctor gedämpft vor sich hin.

Darin geb' ich dir vollkommen Recht, sagte Fran Cornelia rasch und sicher. Was geschieht, das geschieht von dort aus, wo man dich heute zurückgewiesen hat; aber denk' an mich, Johann Kaspar, das wahre Glück gewinnt der Mensch niemals durch's Suchen, aber zuweilen — findet er es doch.

Am Morgen nach jenem benkwürdigen Abend, an welchem die Stadtschultheißin ihrem Manne das Salzsaß in die kaisersliche Audienz nachgetragen hatte, wollte es zwischen den beiden. Spegatten lange zu keiner rechten Auseinandersetzung kommen. Sins schien das Andere absichtlich zu meiden, wiewohl der alte Herr ungewöhnlich vergnügt war, während des Frühstücks mit den jüngeren Kindern schezzte und sich auch heute später wie sonst in seine Arbeitsstude hinunterbegab, um die Akten für die heutige Rathssitzung zu ordnen. Doch auch hier duldete es ihn nicht lange, kaum hatte er die nöthigsten Arbeiten erledigt, so ging er in den Garten und wandelte zwischen seinen Blumensbeeten auf und ab, ein Liedchen vor sich hinpseisend, was bei ihm immer das Zeichen einer inneren frohen Erregtheit war.

Und er hatte auch wahrlich heute doppelte Ursache, vergnügt zu sein, einmal wegen der glücklichen Sinnesänderung seiner Frau in Betreff des Doctors, und dann, daß er dem Andrängen des Kaisers, ihn in den Abelsstand erheben zu wollen, so mannshaften Widerstand entgegengeset hatte. Er fühlte sich so frei, so zusrieden mit sich selber, als hätte er erst jest den rechten sicheren Slauben an sich und sein gutes Glück gewonnen; und der Gedanke, dem Kaiser Deutschlands zu andern Diensten auch noch den höchsten geseistet zu haben, indem er ihn den freien deutschen Bürger im Gegensatz zu seinen feilen Höllingen und Schmeichlern hatte kennen und achten gesehrt, dieser Gedanke machte ihn so froh und aller zuten Dinge voll, wie es selbst der Abelstitel, hätte er darnach gestrebt, nimmer zu thun im Stande gewesen wäre.

Auch war es beschlossene Sache bei ihm, keinem Menschen in der Welt, selbst seiner Frau nicht, ein Wort von seiner gestrigen Unterredung mit dem Kaiser zu sagen: denn trau' Einer im Punkt der Hoffart den Weibern! dachte der alte Herr und rieb sich vergnügt die Hände; am Ende wäre selbst meine

gute Anna Margareth unzufrieden, daß sie nicht auch eine "Gnädige" geworden, wie ihre Schwester, die Loen, die schon drei Mägde aus dem Dienst gejagt hat, blos weil ihnen die "gnädige Frau" nicht in den Kopf wollte.

Alle Wetter! Da ift ja schon wieder der verwiinschte Obstdieb an meinen Aprikosen gewesen! mit diesem Ausruf unterbrach hier ploklich der Stadtschultheiß sein Selbstaefpräch, als sein Blick zufällig auf bas nächste Spalier fiel und er sogleich bie schönsten Früchte daran vermißte. Sollte man's denn für menschenmöglich halten! rief er zornig. Ich, der erste und oberfte Wächter von Gesetz und Ordnung, bin in meinem eignen Garten nicht vor Dieben sicher! Aber wie zum Benker kommt der freche Mensch herein? Ueber die hohe Mauer kann er doch nicht steigen, auch thate in diesem Falle meines Bartners wachsamer Spit gewiß seine Schuldigkeit. Gi, das ift mir ein sauberer Sandel! Baffirte fo was dem gerinaften Bürger, er liefe ichnurftracks auf ben Römer, flagte über ichlechtes Regiment und ungenügenden Polizeischutz, hätte auch, weiß Gott der Herr! vollkommen das Recht dazu, während ich, der Stadt= und Berichtsschultheiß, mich doch unmöglich selber ber Dienstnachlässigteit anklagen fann! Auch meine Fran darf nichts davon erfahren, sonst hieße es gleich: Das tommt von dem vielen gelehrten Schreiben, von dem Rächtelangen Aufsiten hinter den Aften! Rein, sie foll's nicht wiffen, lieber will ich sie weiß machen, ich hatte die Aprikosen selber ver= speist, obwohl fie die prächtigen Brianons für die kaiferliche Tafel bestimmt hatte. Der liebe Gott mag missen, in welchen Plebejermagen sie statt beffen gerathen find! Aber wozu soll ich mich um Apritosen grämen, die gegeffen find? Einmal hab' ich bente Be-Scheiteres zu thun, und dann soll mich auch die Lection nicht renen, die mir der dreifte Dieb ertheilte, denn wenn fo was ichon am grünen Solze geschicht, wie wird's bann erft am burren ausseben?

Diefe Betrachtung gab ihm ichnell feinen guten humor zurud, er ging in seine Arbeitsstube und bald tam ihm feine Frau dahin nachgeschlichen; benn länger hätte sie es wahrhaftig nicht ausgehalten, sich in dieser wichtigen Angelegenheit so absichtlich bei Seite gesett zu seben. Mit so großer Aufrichtig= keit hatte sie ihm am gestrigen Abend die Geschichte mit dem Salafaß und dem Fünfwinkelzeichen gebeichtet, er aber mar still geblieben, wie immer, wenn er ihr anmerkte, daß das Berlangen nach einer raschen Entscheidung ihr unter ben Rägeln brannte; nur ein recht gottloser, graufamer Mann, ber seine Luft baran hatte, seine arme Frau durch sein Schweigen zu peinigen, konnte bergeftalt handeln und mit diefer ihrer Bergensmeinung rudte sie denn auch gleich bei ihrem Eintritt gegen ihn los, der sich deffen gar nicht versah, so daß seine liebe Chehalfte ihre Strafpredigt fast vollenden konnte, bevor er noch eigentlich recht wußte, was sie so sehr in Gifer versette. Endlich gelang es ihm, sich Gehör zu verschaffen, er friegte fie ohne Weiteres beim Ropfe und rief, indem er sie abherzte:

Sei doch nur ruhig, nur ruhig — wir sind ja in Allem einerlei Meinung, schon um des einzigen Fünswinkelzeichens willen bist und bleibst du mein goldig Capitals=Weib und stünde Gottes Wille dahin, daß ich die lange Zeit, die wir zusammen verlebt haben, noch einmal mit dir durchmachen sollte in Leid und Freud, siehst du, nicht eine Viertelminute besänn' ich mich auf Ja oder Nein, sondern nähme dich beim Kopf wie damals, als du nicht gleich Ordre pariren wolltest und küßte dich ab — so, so, und nochmal so, — weißt's noch, 's war am heiligen Oreikönigs=abend — ansangs schrie'st du freilich wie 'ne Ente, wenn sie der Hocht am Fuß erwischt, hieltest aber doch zulest stille — na, so schrei' doch, schrei' doch!

Aber sie that ihm diesen Willen nicht, wenn sie auch unter

seinem zärtlichen Herzen und Ruffen ihren Unmuth schnell vergaß und in seinen Liebkosungen das aufrichtige Geständniß erblickte, wie sehr er sein voriges kaltsinniges Schweigen gegen sie bereue.

Hör' auf, Alter! laß' ab vom Caressiren! sagte sie freundtich. Das ist nun Sache ber jungen Leute und ich schätze, über ein Weilchen können sie's noch besser als wir. Ach wenn ich nur gleich ben braven Menschen hier hätte und seine kostbare Mutter bazu!

Was meinst, wir schiden unsere Staatsfäufte nach dem großen hirschgraben und lassen Madame Cornelia abholen?

Bei Leibe, Johann Wolfgang, so geschwind geht das nicht, erwiderte sie bedächtig. Denn sind auch wir Gottlob im Klaren, so hab' ich dir doch schon gestern Abend mein Bedenken gesagt, oder vielmehr du hast's gesagt und vergist's jest blos in deiner übergroßen Herzensfreude; besinn' dich doch, Ehgemahl, wir können die Elisabeth unmöglich schon jest herausgeben, ein Bisschen muß sich der Doctor schon noch gedulden.

Meiner Seel', daran dacht' ich wirklich nicht! rief der Stadtschultheiß und klatschte mit der Hand ärgerlich auf die Lederhosen. Aber Etwas muß doch geschehen, damit ich meinen gestrigen Fehler wieder gut mache. Denn nachgehends will mir's selber vorkommen, als sei ich doch ein wenig zu aufrichtig gegen ihn gewesen. Warum ist er aber auch so schneider verständigt. Wundern thut mich's überhaupt, wo er die Courage hergekriegt hat, mir mit einem solchen Anliegen zu kommen.

Hinter dem stedt jedenfalls mehr als wir uns vermuthet haben, sagte Frau Anna Margaretha. Daher ist auch mein Rath, daß wir die Sache nicht über'm Knie abbrechen, sondern ihr ihren ruhigen Verlauf lassen. Seit meinem gestrigen Besuch bei seiner Mutter bin ich überhaupt über Mancherlei anderer Meinung geworden und vor Allem sag' ich, daß man keinen Menschen eher beurtheilen sollte, als bis man sich in seiner Häuslichkeit umgesehen hat, als bis man weiß, wie er ist, trinkt, schläst, kurz, wie er sich daheim zwischen seinen vier Wänden wohl oder übel befindet. Himmel, was hat der modeste Mensch für erstaunlich viel gelehrte Bücher! Und seiner seinen Wäsche brauchte sich wahrhaftig kein Prinz zu schämen! Darum hört meinen Kath, alter Herr Polterer, und gefällt er Euch nicht, so erfindet selber das Pulver, das Ihr immersort in's Blaue verpufft.

Na, was hast für'n Auschlag? fragte der Stadtschultheiß neugierig. Zögernd und nicht ohne Verlegenheit erwiderte sie nach einer Pause:

Das Mädel ist, weiß Gott, noch zu jung zum Heirathen und der Doctor hat mit seinen vierunddreißig Jahren auch keine so große Eile, also könnte sie sich ihn ja einstweilen zum — Provisor nehmen, heißt's nicht so?

Aha, ich verstehe! Die Praxis stammt vom Wetslarer Reichskammergericht, wo auch Alles auf Provisorien hinausläuft! rief der Stadtschultheiß heiter.

Halt's mit beinen juristischen Faxen, wie du willst, sagte sie ärgerlich. Was aber den Doctor anbetrifft, so will ich in Gottes Namen die schlimme Commission übernehmen und ihm dein barsches Wesen ausreden, so gut ich's vermag. Während du daher in der Rathssitzung bist, geh' ich zu meiner lieben Cornelia und rede das Weitere mit ihr ab; ich weiß, sie vergibt mir's schon, daß ich einen so rauhhaarigen Mann habe; dann verzähl' ich ihr auch die Geschichte von dem Fünswinkelzeichen und zu allerletzt messen wir's auf Zoll und Linie aus, ob der Schneidersstuhl oder der des Webers höher steht.

Run, und was weiter? fragte ber Stadtschultheiß immer gespannter.

Nichts weiter, als daß der Doctor die Elisabeth friegt, versiehte sie ungeduldig. Ich bring' ihm unser Jawort und er wird so vernünftig sein und selber einsehen, wie übereilt er gehandelt hat, als er, der soust so gescheite und verständige Mann, um ein Mädel freite, das kaum hintern Ohren trocken ist. Soust werd' ich ihm das ganz offenherzig heraussagen, sowie daß vor den ersten zwei Jahren an kein weiteres Avancement in seiner Herzenscarriere zu denken ist.

Aber war's nicht noch gestern Abend deine ganz ernsthafte Meinung, sie müßten wenigstens vier Jahre warten, notabene, als du noch nichts von seiner Schneiderkabkunft wußtest? sagte der Stadtschultheiß und gab sich dabei das Ansehen, als sei ihm selber diese Terminverkürzung nichts weniger ats angenehm.

Ihr icharfes Auge entbeckte jedoch den Schalk, der hinter seinem bedenklichen Gesicht lauerte, und sie sagte daher mit recht spöttischer Gelassenheit:

Ei freilich ist's auch noch jetzt meine Meinung, daß sie vier Jahre warten, er zwei und sie zwei, macht accurat vier. Oder weißt du's etwa besser?

Ah so! Ah so! stotterte ber alte Herr, und sah sie mit einem Gesicht an, so lang, als hätt's wirklich ber Schneiber mit ber Elle gemessen. Doch war er darum noch lange nicht geneigt, ihrem diplomatischen Scharfsinn das Feld zu räumen, vielmehr zog er die Stirne abermals in bedenkliche Falten zusammen und sagte nach einer Pause:

Zwei mal zwei macht freilich vier, aber ebenso gewiß gehören zum Heirathen zwei, und ich sehe es darum schlechterdings nicht ab, was wir anfangen wollten, wenn zum Exempel die Elisabeth den Doctor nicht nach ihrem Gusto fänd. He? Was blickst mich jetzt so perplez an? Soll ich dir's noch einmal ver= zählen, wie mir's nun schon achtzehn Jahre hindurch partout nicht glücken will, die arabische Kirsche, die hinten im Garten steht, auf einen inländischen Stamm zu pfropfen? Zedes Jahr versuch' ich's mit einem neuen Reis und jedesmal schüttelt mein alter Gärtner Jost den Kopf und spricht: "Batt Alles nig, Herr Stadtschultheiß, was nicht zu einander gehört, bindet weder Bast noch Eisen zusammen." Nun, Madame Superklug, hat das Mädel etwa weniger seinen Willen, als die arabische Kirsche?

Ach, die Gewalt! die Gewalt! rief Frau Anna Margaretha auf's Aeußerste bestürzt über diesen unerwarteten Einwand ihres Eheherrn. Thust dem Unglück freventlich Thür und Thor auf, lieber Mann, wo es doch so oft durch's Schlüsselloch oder den Feusterbleirig den Weg sindet! Was brauchst denn auch Allem gleich so scrupulös nachzuspintissiren? Wenn die arabische Kirsche, die du auf den inländischen Stamm pfropsest, nicht wachsen will, so ist das ihre Sach'; und wenn zum Exempel der Doctor Goethe spräche: für einen solchen Schwiegervater bedanke ich mich schön, so wäre das auch wiederum nur seine Sach'.

Holla, Frau Stadtschultheißin, was will Sie eigentlich damit sagen? fragte ber alte Herr, ber es darauf abgeschen hatte, sie in Harnisch zu bringen. Wer war's gestern Abend, ber den Schneiberssohn nicht zum Eidam wollte? Der sich mit aller Gewalt gegen diese Mesalliance sträubte? Und der sich erst nachgehends, notabene, nachdem man vorher unter's Salzsaß geschaut, eines Besseren besann und mir bei stichbunkler Nacht in die Audienz nachlies? He, wer war's — Sie oder ich?

Davon ist hier gar nicht die Rede, sagte Frau Anna Margaretha hitig, sondern davon, ob unser Kind jemals einen bräveren Mann kriegt als den Doctor Goethe, der sein reichzliches unabhängiges Auskommen hat, viele rare Kenntnisse bezsit, summa summarum eine höchst reputirliche Partie für ein Mädchen ist, dem seine Eltern dermaleinst kein großes Vermögen

hinterlassen werden. Was brauchst du mir also noch mit deinen arabischen Kirschen zu kommen? Seit wann ist's Mode ge-worden, daß eine Tochter ihrem eignen Kopfe solgen darf, wenn ihr die Ettern nach reislicher Prüfung einen Mann aussuchen, wie er sich am Besten für sie schiekt?

Nun hast wiederum du Recht, meine liebe Anna Margareth, versetze Herr Johann Wolfgang einlenkend, denn in der Hauptssache war er ja schon längst mit ihr einverstanden gewesen. Alles in der Welt, nur keine ungare Liebschaft! War das nicht eine Geschicht' mit Klettenbergs Susanne, daß die Fische im Main die Köpfe aus dem Wasser streckten! Na wart', na wart', Prinzeß Tochter, mit so was kommst du deinem alten Water nicht unter die Augen. Der Doctor Goethe ist ganz und gar mein Mann . . . .

Und meiner gleichfalls! fiel ihm die Stadtschultheißin in's Wort.

Darum soll ihm auch die Stange rechtschaffen von uns gehalten werden, suhr der alte Herr fort; was aber das Mädel anbesangt, weißt du was, lieber Schat, jetund ist's halb Zehne, bis zur Nathssitzung bleibt mithin noch eine volle Glockenstunde; wenn du also gleich zur Frau Cornelia nach dem Hirschgraben gingest und mit ihr die Sache abredetest, so könnt' ich derweilen die Elisabeth in's Gebet nehmen, versteht sich, vorbehaltlich beiner mütterlichen Zusprache, da ich ihr nur ein Bissel auf den Zahn sühlen wollte, ob sie schon einen Penchant für den Doctor hat, damit wir wüßten, was jenachdem von unserer Seite weister geschehen muß.

Lag' dir aber bei Leibe sonst nichts merten! verseste Frau Unna Margaretha besorgt. Denn überhold, das sag' ich dir zum Voraus, überhold ist sie ihrem Freier nicht gesinnt; es wäre darum gewiß besser, du überließest mir's, das Mädel vor

zubereiten und ihm in's Gemüth zu reben. Sie weiß in ihrem findischen Uebermuth gar nicht, was sie an dem wackeren Doctor nicht Alles lächerlich finden soll.

Thut nichts, thut nichts, fagte der Stadtschultheiß mohl= gelaunt. Die beften Chen find die, wobei der Schalt den Freiwerber macht und die jungen Leutchen sich erft die Sorner an einander abstoßen. Weißt's noch, wie auch du mich lange Zeit jum Besten hattest und mir immerfort Pfeffer statt Bucker gu ichmeden gabit? Ach, all mein Lebtag vergeff' ich's nicht, wie du und die Loen, da ich einstmals spat Abends aus eurer Saus= thure auf den mondhellen Domplat von Weglar herausichritt, mir aus der oberen Stage die Mehlmulde über'n Ropf fcuttetet, daß ich aussah, als hätt' ich drei Wochen in einem Dehlkaften gelegen! Und ich mertte auch, weiß Gott ber Berr, nicht eber etwas von dem Schabernack, als bis ich in meine Wohnung tam und meine muntere Sauswirthin boch und heilig ichwur, ich fei gewiß bei ber schönen Müllerin gewesen und hatte mit ihr Trauer angelegt um ihren verftorbenen Mann, den Dillmüller.

Nach diesen Worten faßte sie der Stadtschultheiß noch eins mal am Ropfe, füßte sie so herzhaft ab, als wolle er sie noch heute, nach so vielen Jahren, für den Possen strafen, den sie ihm einstmals mit der Mehlmulde angethan hatte, und sagte:

Haft mich ja seitdem schon gar manches Mal mit deiner Liebe weiß angestrichen, wo mir's pechrabenschwarz zu Muthe war, so versuch' nun auch deine glückliche Gottesgabe beim Doctor Schwiegersohn in spe und mach' ihn mir wieder weiß, nachdem er gestern durch meine Schuld so ties in die Tinte hineingerieth. Mir aber schick' die Etisabeth herab, daß ich ihr eine arabische Kirsch zu kosten gebe, davon ihr schon der Mund wässern soll.

Die Stadtschultheißin sah bei dieser Aufforderung ihren Mann wiederum mit einem gar bedenklichen Blide an, wagte aber doch keine weitere Einrede, sondern sagte blos:

Bergiß nur nicht, daß das Mädel erst zwischen vierzehn und fünfzehn steht, mithin von Dem, was du ihr sagen willst, vermuthlich noch weniger begreift, wie du. — Aber sie ist ja meine Tochter und wird sich im Nothfall schon zu helfen wissen!

Ein tiefer ehrfurchtsvoller Knix, so seierlich und gravitätisch, wie ihn selbst der Kaiser kaum gesehen hatte, als er sie auf dem Braunsels im "Adelskränzchen" zum Menuet führte — und sort war sie zur Thüre hinaus; der hochweise Herr Stadtschultheiß aber sah ihr betroffen nach, fratte sich hinterm Ohre — erst jetzt kam es ihm in den Sinn, in welchen bedenklichen Handel er sich da eingelassen — ja, hätte er sich nicht vor sich selber noch mehr geschämt wie vor seiner Frau, er würde seinen Besehl, ihm die Tochter zu schicken, am Liedsten zurückgenommen haben, so ganz und gar war er plöglich mit sich darüber im Unklaren, was er dem Mädchen "zwischen vierzehn und fünfzzehn" eigentlich sagen wollte.

Alle Wetter! Da hat sie wieder 'mal Recht wie immer, wann sie mich in der Patsche sigen läßt! sagte er kleinkaut. Was versteh' ich auch im Grund von dergleichen Narrenspossen und wozu brauche ich mich in den albernen Kram zu mengen? — Aber halt! Jeht weiß ich's, wie ich mir aus dem Dilemma helse: Justement so, wie es Kaiser Friedrich der Dritte auf dem Regensburger Reichstag gemacht hat, den man den "ewigen" nannte. Auf seinem kaiserlichen Stuhl, am hellen Mittag, vor den versammelten Ständen des heisigen römischen Reichs schlief der gute Herr ganz sänstiglich ein, derweil man über die Abwehr der Türkennoth rathschlagte, denn er dachte gewiß bei sich: Wenn

du schläfft, thut dir kein Türk was und kein obstinater Reichs= stand. —

Als einige Minuten später die schöne Tochter in die Stube trat, saß der Herr Bater, in seinen Holzsessel zurückgesehnt, sanst schummernd am Schreibtisch, die Schwanenseder mit der langen Fahne zwischen den halbgeöffneten Lippen haltend. Ach, er schließ so sanst den Schlaf des Gerechten, schnarchte dabei so ehrwürdig patriarchalisch — sachte, ganz sachte nahm ihm Elisabeth die Feder aus dem Munde, legte sie vor ihn auf's große Tintensaß, dachte bei sich: Da wird's ja wohl nicht so pressiren, wie die Frau Mutter meinte, und schlich leise auf den Zehen wieder zum Zimmer hinaus, ärgerlich, als die Thüre beim Zusmachen ein wenig knarrte.

Sie lauschte von Außen: Gottlob, das Schnarchen währte sort, der gute Bater schlummerte ungestört weiter — verschlief des Reiches Türkennoth und des Töchterleins ungare Liebschaft!

Elisabeth ahnte nicht, in welcher nahen Beziehung dieses Morgenschläschen des Baters zu dem Schicksal ihrer Zukunft stand; man war es an dem alten Herrn gewohnt, daß er zuweilen felbst mitten in einer lebhaften Unterhaltung plöglich einnickte, wobei wir es freilich nach dem heutigen Vorgang dahin gestellt sein lassen, ob es ein wirklicher Schlummer war, oder nur ein ebenso bequemes als sicheres Mittel, um alle Beziehungen zur Außenwelt abzubrechen und unter Morpheus' schügendem Zaubermantel eine strenge Neutralität zu beobachten.

Als daher die Stunde gekommen war, wo der Bater ge=

wöhnlich zur Sitzung zu fahren pflegte und auch die Rathschaise schon im Hofe hielt, ging sie wieder hinunter, um ihn zu wecken und ihn zugleich, wie ihr die Mutter geheißen, nach seinem Besehle zu fragen. Sie fand ihn schon aufgewacht und bereits in seinem Ornate. Er band gerade den Aftenfascifel zusammen, welchen er mit sich nehmen wollte; ohne sich um= zusehen, fuhr er sie unmuthig an:

Wo bleibt man so lange? Warte ich nun schon eine volle Glockenstunde auf die Mademoiselle und warte vergebens! Hat dir die Frau Mutter nicht gesagt, daß du zu mir kommen solltest?

Ich bin auch richtig dagewesen, entgegnete Elisabeth, betroffen über diesen ungewöhnlich strengen Ton. Aber der Herr Bater schlief so sanft, selbst als ich Ihm die Feder aus dem Mund nahm, regte Er sich nicht — nun, dacht' ich da bei mir, so sehr wird ja die Sache nicht pressiren, daß du Ihn um sein Morgenschläschen bringst, und ging wieder fort. Was hat der Herr Bater zu besehlen?

Frag' mich nicht danach, jetzt ist keine Zeit mehre dazu, erwiderte der alte Herr brummig. Ah, wie bin ich nun so rack und träge, der Kopf ist mir schwer, alle Glieder wie versichlagen . . . .

Und er streckte sich, dehnte sich, gahnte und machte in der That ein so verschlasenes sauertöpfisches Gesicht, daß ihr der Muth verging, ihn noch einmal nach seinem Befehle zu fragen.

Während dessen war der alte Herr mit dem Zusammensbinden der Akten fertig geworden, auf den Klang einer großen Schelle erschien der Rathsdiener und empfing den Fascikel mit der Weisung, ihn in den Wagen vorauszutragen; der Stadtsschultheiß setzte seinen großen dreieckigen Hut auf und nahm sein langes spanisches Rohr mit dem buutgemalten Porcellans

fnopf. Elisabeth ftand mährend bessen noch immer zaubernd, eines Besehls gewärtig; schon im Fortgeben begriffen, drehte sich der Vater noch einmal nach ihr um, betrachtete sie, als werde er erst jest ihrer ansichtig, verwundert vom Kopf bis zu den Füßen, und sagte plöglich in ganz verändertem Tone mit schmunzelndem Gesicht:

Diesmal soll's der Prinzeß Tochter verziehen sein, daß sie den Bater schlasen ließ und sich derweilen in allerhand verliebte Träumereien vertiefte. Hm! Hm! wie doch ein solcher Backsisch schon an's Heirathen denken mag! Und wie kann ein sonst so gescheidter Mann um einen solchen Kindskopf freien? Aber zum Glück haben Bater und Mutter auch noch ein Wörtlein mitzureden; so verweise ich dich denn, weil's mir jeht an der nöthigen Zeit zum Exponiren gebricht, mit deiner Liebeseigeschichte an die Frau Mutter, wir Zwei reden dann später noch das bewußte Wörtsein miteinander — verstanden?

Ohne ihre Antwort abzuwarten, ob fie ihn verstanden oder nicht, schritt er aus der Stube, und wenige Augenblicke nachher hörte fie den Wagen aus dem Hofe fahren.

Wie betäubt blieb sie stehen, wußte kaum, ob sie wache oder träume, so groß war ihre Bestürzung, so wenig konnte sie sich aufangs des Vaters räthselhaste Worte erklären. Aber gleich Schuppen siel es ihr plöglich von den Augen, als sie sich an der Mutter aufgeregtes Wesen am gestrigen Abend, ihre zärtliche stumme Umarmung und ihr spätes Weggehen erinnerte, und dies Alles mit dem gestrigen Besuch des Doctors beim Vater und seinem längeren Verweisen in der Arbeitsstube des Letzteren in Verbindung brachte.

Elisabeth war bei all ihrem schwärmerischen Gemuth boch ein viel zu kluges Mädchen, als daß sie diese Umstände nicht in Jusammenhang mit dem hätte bringen sollen, was der Bater

ihr soeben gesagt hatte; und fast unbewußt traf fie baber bas Rechte, als fie auf den Doctor rieth und fich jugleich deffen befangenes Benehmen gegen fie in den lekten Tagen vergegenwärtigte. Ralt und beiß überlicf fie's bei diefer Betrachtung. Satten die Eltern den Sonderling wirklich in Affection genom= men? Aber wo follte ber schüchterne abgezirkelte Mensch, auch wenn er in der That Absichten auf sie hatte, den Muth hernehmen, einen offenen Antrag zu wagen? Fast hatte bei dieser Vorstellung ihr guter humor wieder die Oberhand über ihre Sorge gewonnen und fie ware in lautes Laden ausgebrochen, fo närrisch, so abenteuerlich kam ihr ber Doctor vor, wenn sie fich ihn als feurigen Liebhaber, ober als gartlich fcmachtenden Seladon bachte. Rein, nein, es war nicht möglich, an diefem talten Herzen mußten alle Pfeile Amors machtlos abprallen; und doch - welcher schreckliche Zweifel peinigte fie immer von Neuem, fo oft fie der letten Worte des Baters gedachte! Warum mußte es gerade ber Doctor, und nur er fein, auf den diese Borte gielten? Konnte fich nicht ebenfo gut ein anderer, vielleicht ein recht liebenswürdiger, angenehmer Freier eingefunden haben? Aber vergebens suchte fie fich's einzureden, daß ihre Furcht blos durch ihre Abneigung gegen den neuen Hausfreund hervorgerufen werde; vergebens bot sie ihren muthwilligen Spott auf, um in ihm einen Menschen zu erbliden, bon bem fie fich einer folden Gefahr nimmer zu verfeben brauche; der ernfte, ichweigsame Doctor, so lange ber Gegenstand ihrer übermuthigen Neckereien, hatte ploglich eine unerflärlich schreckhafte Bedeutung für sie gewonnen, und mit allem ihrem Spotte vermochte sie nicht die immer ftarter wiederkehrende Sorge zu bannen, daß ihn und nur ihn der Bater unter dem Freier gemeint habe.

Sie konnte es bei dieser ängstlichen Borftellung nicht länger mehr in der Stube aushalten und trat daher in den Garten,

um durch einen Gang im Freien das aufgeregte Blut zu be-

Es war ein herrlicher Morgen und prächtig prangte der schöne große Garten im letten Schmuck der Herbstnatur. Dabei schien die Sonne so warm, als wolle sie noch einmal die gauze Frühlingslust vergangener Tage in die Welt zurückzaubern und jedem Wesen der Erde die Trennung von ihrer holden Nähe doppelt schwer machen. Ach, was sind solche Herbsttage voll-Sonnenscheins und himmlischen Glanzes einem jungen Herzen, in das zum Erstenmal des Lebens dunkle Sorgen einziehen und der Kindheit seligen Frieden für immer daraus verscheuchen! Und welcher tiesere, empfängliche Sinn hat sie nicht empfunden, diese lähmende Schwermuth, diese Trauer ohne Namen, wenn im Herbst der Himmel noch einmal in goldner Verklärung leuchstet, und doch seder Strahl aus seiner reinen Bläue wie ein zweischneidig Schwert unser Herz durchzuckt?

Auch Elisabeth fühlte, ohne sich dessen klar bewußt zu werden, bis zur tiefsten Niedergeschlagenheit den schweren Doppelsinn des Daseins, den ihr dieses sonnig heitere Leben in Mitten der dahinsterbenden Natur veranschaulichte. Sie wußte cs an diesem Morgen klar und bestimmt, daß auch für sie die Zeit der schwen glücklichen Kindheit für immer dahin sei, und unter dem glänzenden Weben ihrer holden Erinnerungen schon die rauhe Hand der Wirklichseit an dem Werke der Zerstörung arbeite. Sie wußte, daß ihr in der nächsten Zeit Kämpse und Prüfungen bevorständen, die zu bestehen sie sich weder Muth noch Krast zutraute und die doch nur ein standhaster besonnener Sinn glücklich überwinden konnte, sollte sie nicht im ersten Andrang des Geschickes erliegen.

Welche abenteuerliche Plane durchfrenzen nicht die Phantasie eines jungen Mädchens, wenn es sich zum Erstenmal darum

handelt, die sentimentale Gewohnheit mit der kalten Verstandes=
reslexion zu vertauschen! Wie viele Romane mit den wunder=
samsten Verschlingungen und unglaublichsten Lösungen umschwirren
da nicht den jungen heißen Kopf, und doch will kein einziger
Faden des kühnen Gewebes länger halten, als bis die bunt=
schimmernde Seisenblase, die er umspannt, zerplatzt, und der noch
eben so sicher angelegte rettende Plan in Schaum und Richts zer=
rinnt. Vergebens ist da alles Sinnen, alles Dichten und Trachten
— der einzige Helser in der Roth bleibt doch der Mensch zuletzt
sich selber, und verloren ist, wer Ja sagt zu seinem Ungläck.

Des Doctors Frau werd' ich nicht, eher lege ich ihm breunendes Stroh unter's Dach oder lause sort, soweit mich meine Beine tragen. Himmel! Was will der Mensch von mir? Wie kann er sich auch nur entsernt einbilden, daß er mir mehr als vollkommen gleichgültig wäre? Ist er noch nicht zusrieden damit, daß ich ihn zum Besten halte, so ost sich's schicklicherweise thun läßt? Am Ende glaubt er gar, ich hätt' ihm eine besondere Ehre damit anthun wollen? Ihre gehorsame Dienerin, Herr Doctor, was bildet Er sich ein! Ehe ich Ihn heirathe, springe ich von der Mainbrück' herunter, oder nehme das Stistskreuz wie meine arme Susanna.

Dieses Selbstgespräch unterbrach hier plöglich die Stimme der Mutter, welche nach Hause zurückgefehrt war und von der Hinterthüre aus ihren Namen rief. Als sie Elisabeths am sonnigen Redgelände ansichtig wurde, ging sie ihr eilig entzgegen und auf den ersten Blick sah's ihr die Tochter au, daß sie ungewöhnlich erregt war, denn ihr ganzes Gesicht strahlte von Glückseligkeit. She Elisabeth noch recht wußte, wie ihr geschah, hatte die Mutter sie in die Arme geschlossen, füßte sie auf's Zärtlichste, und rief mit freudezitternder Stimme, indem sie ihr mit der Hand über die Stirne suhr:

Ach, der böse Herr Vater, wie hat er meinem armen Kinde heiß gemacht! Hast ja einen Kopf, so bligeroth, als wärst bei den drei Männern im seurigen Ofen gesessen! Aber lass's nicht kümmern, wenn er vielleicht aus übergroßer Liebe ein Wörtslein zu viel gesagt hat. Das ist so seine Art, brauchst darum nicht gleich die Augen so verschämt niederzuschlagen. Aufgeschaut, Töchterchen, aufgeschaut!

Bon der übergroßen Liebe hab' ich heute wenig zu seben gefriegt, erwiderte Elisabeth beklommen.

Was fagit du, Rind? Der Herr Bater . . . .

War eingeschlasen, als ich auf der Frau Mutter Geheiß herunterkam, um nach seinem Befehle zu fragen, und weil ich ihn nicht weckte, sondern wieder fortging, so war er nachgehends bitterböse auf mich und hat mich angeschnurrt, als wenn ich, weiß Gott was verbrochen hätte.

Nun, nun, und was weiter? fragte Frau Anna Margaretha voll Ungebuld.

Wenn ich weiß, wohin er mit seiner sonstigen Rede gezielt hat, so will ich nicht gesund vor Ihr stehen, erwiderte Elisabeth so unbesangen als ihr möglich war. Dent' Sie doch, Frau Mutter, er warf mir vor, ich dächte schon an's Heirathen, sagte, er begriffe gar nicht, wie ein sonst gescheidter Mann um einen solchen Kindskopf freien möcht' — und das Alles sagte er mir mit einem so heiteren Gesicht, als hätte er ordentlich sein Plaisir daran mich zu quälen, die ich doch gerade so viel davon verstand wie die Kathinka, das häßliche Mopsgesicht.

Aber haft du ihn denn nicht gefragt, was er dir eigentlich mit Alledem hat sagen wollen? fragte Frau Anna Margaretha voll geheimen Aergers über die in ihren Augen ebenso ungesichidte, als voreilige Einmischung ihres Mannes in diese wichtige Angelegenheit.

Das mußt' ich wohl bleiben laffen, erwiderte Elijabeth mit schluchzender Stimme. Er glaubte ja steif und fest, daß ich um die ganze Geschichte wisse, schalt mich eine verliebte Tränmerin — ach, wer nur dem Herrn Bater diese schlimme Meinung von mir beigebracht hat! Ich sollte an's Heirathen denken, ich? Und es sollte sich Giner unterstanden haben, um mich zu freien? Den frechen Menschen möcht' ich sehen!

Nur gemach, liebes Kind! sagte die Stadtschultheißin, welche diese eifrige Bertheidigung der Tochter in nicht geringe Berlegenheit setzte. Wer wird auch gleich Erbsen und Linsen zusammenschütten! Ein Freier hat sich allerdings eingestellt, da redete der Herr Bater die pure Wahrheit, und ich meine, ein höchst reputirlicher, raisonnabler Freier, rath' mal, rath' mal, wer zwischen Licht und Dunkel, grad als mir die weiße Kate im Borkeller einen Topf Sahne ausnaschte, in aller Zucht und Ehre um deine Hand angehalten hat?

Ach, Fran Mutter, nun red't Sie ja felber so unklar wie vorhin ber Herr Bater! ftotterte Elisabeth und wechselte die Farbe.

Bei Leibe, das thu' ich nicht, bestes Kind! versetzte Frau Anna Margaretha lebhaft. Wär's meinem Willen nachgegangen, so hätt' es der Herr Bater mir überlassen, dich von dem großen Glick in Kenntniß zu seben, das dir bevorsteht.

Wie? Ist's möglich! Sie sagt das im Ernste? rief Elisabeth, allen ihren Muth zusammennehmend. Run, so weiß ich beim allmächtigen Gott nichts weiter dagegen zu sagen, als daß ich nimmermehr den elenden Menschen zu wissen begehre, der so um mich freit!

Redest du im Fieber, Mädchen? stammelte die Stadtschult= heißin, ganz aus der Fassung gebracht durch den verächtlichen Ton und den klammenden Blick, womit die Tochter diese Worte begleitete.

Das Fieber mag wohl meinen unbekannten herrn Freier plagen, ich aber fühle mich vollkommen frei davon, fagte Glifa= beth und hielt sicher den gornigen Blid der Mutter aus. Denn was muß das für ein Safe von Liebhaber fein, der um eines Mädchens Berg und Sand freit und fich hinter Vater und Mutter ftedt, um zu erreichen, was er fich nicht burch eignen Muth zu gewinnen getraut! Und an einen folden Menschen wollte die Frau Stadtschultheißin ihr Rind wegwerfen? Nein, Frau Mutter, dazu hat Sie Ihre Tochter Elisabeth — und das lohn' Ihr Gott noch in feinem zehnten himmel - nimmer erzogen; bazu ift Ihr der eigne Sinn lange nicht eng und knapp genug zugemeffen, und dazu hat Sie mir nicht von fruh auf die Lehre eingeprägt, daß der Mensch seines Gludes Schmied sei und nur ein Thor nach Anderer Willen und Meinung frage, wo ihm das Berg in der eigenen Bruft doch die beste und ficherfte Austunft geben tonne.

Sie hatte bei diesen Worten der Mutter Hand ergriffen und sah ihr dabei mit einem so zärtlichen und zugleich so muthigen Blick ins Auge, daß Frau Anna Margaretha von dieser rührenden und doch so entschlossenen Sprache auf's Tiefste ergriffen wurde und staunend die Tochter ansah, die so demüthig und doch wieder so stolz vor ihr stand, als wisse sie sich der Mutter gegenüber in einem Rechte, das sie selbst vor dieser zu vertreten den Muth habe.

Wer sagt benn, daß du zu deinem Glüde gezwungen werben sollst? sprach die Stadtschultheißin nach einer Pause. Weißt's ja noch nicht einmal, wer der grundbrave Mann ist, der in seiner angeborenen Blödigkeit deine Eltern zu Fürsprechern seines innigsten Herzenswunsches bei dir machen wollte, und damit in beinen Augen ein so grausames Kapitalverbrechen begangen hat. Ach! Was bin ich nun seelenfroh darüber, daß er es gethan

hat! Denn wie würdest du ihn in beinem findischen Uebermuth behandelt haben! Profit Mahlzeit, Mademoifelle! Die schöne Aussicht zum Wenigsten ware uns für diesmal verdorben! -Freilid, als ich noch jung war, da fand's Niemand an einem Manne lächerlich, wenn er zuerst feine Werbung bei ben Eltern seiner Auserkorenen vorbrachte und sich vor Allem ihrer Bustimmung versicherte. Aber bamals heiratheten sich auch die jungen Leute nicht blos zum Zeitvertreib, nicht blos um des "göttlichen" Sentiments willen wie heutzutage; sondern fie wußten gar wohl, daß hinter den Flitterwochen die Bitterwochen kommen, daß der Schmachtlappen in den Schornstein gehängt werden muß, und das garte Birren, das verliebte Schnäbeln und Schäfern sich gar bald von selber legt, wenn die Sorge erst einmal mit ihrem rauben Reiferbejen den Stanb aus den Eden fehrt. Und nicht die Eltern allein, auch die beiderseitige Sippichaft wurde zuvor gefragt und mit gebührendem Respecte angehört; wie ich benn felber nicht weniger benn neunzehn Confense aus meiner Familie theils mundlich, theils schriftlich einholen mußte, bevor Bater und Mutter zu meiner Berbindung ihre Ginwilligung gaben. Run, Gottlob! die Stadtschultheißin von Frantfurt braucht es nicht zu berenen, daß fie als Jungfer Lindheimerin dem Manne am Attar ihre Sand reichte, den ihr die Eltern bestimmt hatten, du aber willst beinem eignen Ropse folgen, wohlan, fo fieh zu, mein Rind, daß dir diefer Roof nicht einen Boffen fpielt, davon du dein Leben lang den Schaden gu tragen haft!

Nach diesen Worten wandte sich Frau Anna Margaretha ohne Unmuth von der Tochter ab und ging in das Haus zurück; betroffen und verwundert blickte ihr Jene nach, denn diese Nachgiebigkeit von Seiten der soust so energischen Frau hatte sie nicht erwartet und unwillfürlich bemächtigte sich daher ihres

Herzens ein Gefühl der Unsicherheit und des Zweisels, das sie vorhin bei ihrem Widerstandsplan nicht mit in Rechnung gebracht hatte. Sie war auf Kamps, schweren Kamps gefaßt gewesen, und siehe da — die Mutter deutete statt dessen blos mit Rührung und Genugthuung auf ihre eigne Jugend zurück, als ob in dem ähnlichen Falle auch immer nur ein und der nämliche Weg zum sicheren Ziele sühre.

Was weiß sie aber von meinem Bergen! rief Elisabeth mit überströmendem Gefühle. Ihr mag es aut und leicht genug geworden fein, ihr Blück in Ginklang mit den Bunfchen ihrer Eltern zu bringen, mahrend ich an dem Sochsten festhalten muß, weil ich einmal baran geglaubt habe! Mag die Welt auch meine große ichone Liebe zu dem herrlichen Manne verdammen oder mitleidig belächeln, fo ift und bleibt er doch meiner Seele Abgott, die ihn mit ihren schönsten Empfindungen verziert. Wer ber Stimme in feiner Bruft folgt, ber wird fein Ziel nimmer verfehlen, dem wächst aus ber Seele ein Baum, baran jede Tugend und jede Kraft erblüht. Wer aber diefer Stimme nicht folat, der ist blind und taub und muß sich von Andern dahin= führen laffen, wo ihr Vorurtheil fie felber hinverbannt hat. Und bliebe benn nicht Alles beim Alten, wenn's feiner weiter treiben wollte, wie der vorige? Nein, der rechte Mensch muß fich für sein Lieben und Soffen ftets den besten Blak erwählen, und ben muß er behaupten sein Leben lang, muß alle seine Kraft daran fegen, nur dann ift er edel und wahrhaft groß!

Erst als Elisabeth über jedes fleinliche Bedenken, jedes ängstliche Erwägen hinaus diese muthvolle Entschließung gefaßt und ihr gesunkenes Vertrauen wieder aufgerichtet hatte, ward sie sich's klar bewußt, was sie vorhin nur dunkel und unbestimmt gefühlt hatte, daß die Weihe, welche ihre schwärmerische Liebe zu dem schwien Kaiser über ihr ganzes Gefühl ausgoß,

nicht von Außen als ein Zufälliges in ihr Herz gekommen, sondern mit ihm zugleich erstarkt und aufgewachsen war, und darum auch diesem Herzen nimmer verloren gehen konnte.

Dennoch hätte sie sich's wohl nicht träumen lassen, daß berselbe Maun, gegen den sie eine so entschiedene Abneigung hegte, wenigstens darin eine wunderbare Gefühlsübereinstimmung mit ihr bekundete, daß er nach einer schlaftos verbrachten Nacht schnell zu dem nämlichen Entschluß gelangt war, den sie selber festhielt, indem er sich vornahm, zeden serneren Gedanken an eine Berdindung mit ihr aufzugeben und für immer ein Haus zu meiden, in welchem ihm diese kränkende Behandlung widersfahren war. Zu tief hatte der Stadtschultheiß das Ehrgefühl dieses reizdaren und strengen Charakters an seiner empfindlichsten Seite verletzt, als daß nicht die Rückwirkung davon ein Gefühl der Bitterkeit im Herzen des Doctors hätte erzeugen sollen, welchem der Gedanke an Versöhnung ebenso fremd blieb, wie der an die Möglichkeit einer Genugthuung überhaupt.

Alls daher am frühen Vormittag die Frau Stadtschultheißin ihre neue Freundin am Hirschgraben zu besuchen kam, um das tiesgebeugte Mutterherz durch die frohe Kunde von ihres Mannes Sinnesänderung wieder aufzurichten, ward sie zwar von Frau Cornelia unter Jauchzen und Freudenthränen an's Herz gedrückt, auch folgte der erschütternden Scene des ersten Wonnerausches zweier glücklicher Mütter eine lange und kluge "Ubsprache" über Gegenwärtiges und Zukünstiges, über Nahes und Entlegenes; die Hauptsrage aber blieb demungeachtet in der Schwebe, die Frage nämlich, wie man die jungen Leute zusammenbringen und

Eins an das Andere so sicher und unauflöslich ketten wolle, daß daraus ein rechtes, ein glückliches Paar werde, so wie's die Alten wollten und die Jungen — sollten!

Davon war nicht die Rede, sei's nun, weil beibe Mütter wirklich nicht entsernt daran dachten, daß nach einer so glücklichen Wendung der Dinge ein Widerspruch möglich wäre; oder sei, weil Eine der Andern ihre Sorge verheimlichen wollte und sich im Stillen es zutraute, jedes Hinderniß der Art leichtlich durch die Kraft der mütterlichen Ueberredung zu beseitigen.

Des Sohnes war ja Frau Cornelia soweit sicher; und auch die Stadtschultheißin, als sie von der Freundin Abschied nahm, wußte es in ihrem übervollen Herzen nicht anders, als daß eine Tochter in dem Punkt niemals einen anderen Willen habe, wie ihre Eltern; eine Voraussetzung, in der sie sich freilich bald auf's Bitterste getäuscht sah.

Aber sogar sollte es nicht bei einer Verneinung sein Bewenden haben, und es trat ein Umstand ein, welcher selbst der scharfsinnigsten Vorausberechnung spottete: der Doctor wollte auch nicht!

Er wollte nicht — Frau Cornelia mochte fagen was sie wollte. Sein Entschluß stand fest, niemals zu heirathen und sich an der einen Lehre für immer genug sein zu lassen.

Bin ich denn solch' ein verächtlicher Mensch, daß man mich heute schimpflich zur einen Thüre hinausjagt und morgen höflich ersucht, zur andern wieder hereinzukommen? Als wenn ein Schultheiß von Frankfurt Alles thun dürfe, ohne daß er den geringsten Widerspruch zu fürchten brauchte! Dringe Sie nicht weiter in mich, liebwerthe Frau Mutter; denn eh' ich mich so tief erniedrige und diesem Manne noch ein einziges gutes Wort gönne, eher soll mein ganzes Lebensglück in Trümmer gehen, zumal ich nun selbst der sicheren Meinung bin, daß der Himmel es gar wohl mit mir vorhatte, als er es so und nicht D. Rüller's Ausgewählte Schriften. V.

anders zwischen den Textorischen und mir zum Austrag brachte. Ja, der Mensch denkt, Gott aber lenkt! rief er in seierlicher Erregung. Hätt' ich gleich anfangs besser auf mich selber gesachtet, so wär' mir dergleichen nimmer arriviret! Ein Mensch, der bis zu seinem vierunddreißigsten Lebensjahr diese unverwindsliche Schen vor dem Frauenzimmer gehegt hat, ist wahrlich nicht zum Heirathen geschaffen; denn wozu hätt' ihm sonst sein Schöpfer diese innerliche Widerstrebung in's Gemüth gelegt?

Ach, Johann Raspar, wo follte es mit der Menschheit hinaus, wenn Jeder bachte, wie du? rief Frau Cornelia in schmerzlicher Bewegung. Wenn Jeder fich feine Vorherbestimmung aus der eignen Laune entziffern wollte? Da brauchte man ja nur dem erften beften blinden Wahne zu folgen und hatte feine Richtschnur für's gange Leben! Nein, nein, lieber Sohn, bas ist nicht das Rechte, dabinter ftedt erft die mahre Selbsttäuschung, da du dich überreden willft, der Irrthum gehe von deinem Bergen aus, mahrend boch nur bein gefranktes Chrgefühl an beinem Bergen zum ungerechten Richter wird. — Die ? Ober haft bu mir nicht noch am gestrigen Abend, wo doch Alles in bir so gewaltig sich auflehnte gegen des Stadtschultheißen rauhes Wort, haft du mir da nicht aufrichtig bekannt, du liebtest die Elisabeth Textor? Hat mir's da nicht jedes Zucken deiner Wimper, jeder Athemzug beiner beklommenen Bruft verrathen, daß bu fie liebst? Ach, und nun trägst du faltblütig mein lettes feliges Erdenhoffen zu Grabe! Weil ein alter wunderlicher Mann in einer mürrischen Stunde dich hart angelassen hat, wirfst bu die tostbare Perle von dir, die er dir gleich nachher mit aller Offen= beit, allem Vertrauen anbietet, handelft eben fo hochmuthig. eben fo fonobe gegen ihn, den Bereuenden, wie er guvor gegen bich, den Bittenden! Sag', stimmt biefes Benehmen zu beiner sonstigen Denkart? Sie kommen zu uns, thun formlich Abbitte, die Stadtschultheißin gab mir sogar ihr Wort zum Pfand, sie sei schon das erste Mal, als sie bei mir gewesen, mit dem innigen Herzenswunsch aus dem Hause gegangen, daß aus dir und Elisabeth dermaleinst ein Paar werden möge — nun, du stolzer unbeugsamer Mensch, ist dir das noch nicht Satisfaction genug?

Was aber sagt die Prinzeß Tochter? entgegnete er, unbewegt von der Mutter flebenden Worten. Wer bürgt mir dafür, daß fie nicht bei dem Sohn triumphirt, mit dem mich der Alte beimschickte? Muß sie's nun nicht erft recht glauben, daß fie mit mir nach Herzensluft ihren Spott treiben durfe, weil ich, eines Schneibers Sohn, mir noch Wunder was darauf einbilden fonne, wenn sie, des hochedlen Herrn Stadtschultheißen Tochter, ihren Muthwillen mit mir treibe? Bas mir der Bater gesagt hat, fann ich allenfalls verschmerzen; benn von ihm verlange ich nicht mehr als fein Jawort, ich muß es mir daber schon gefallen laffen, wenn er mir's verweigert und mich im Gefühl feiner hoben Würde an den niederen Stand meines Baters erinnert. Wenn aber die Tochter, die ich von ihm gur Frau begehre, mir mit bem nämlichen Hochmuth begegnet, fo ift bas eine andere Sache, denn bei ihr liegt der Stolz im Blute, nicht in der Wahlurne, nicht im faiferlichen Rathstitel.

Frau Cornelia schöpfte aus diesen bitteren Worten des Sohnes gegen seine junge muthwillige Auserkorene neue Hoff= nung und sagte im Tone sanften Borwurfs:

Hab' ich dich gestern Abend recht verstanden, so gesiel dir gerade dieses muntere nedische Wesen sonst an ihr und nahm dich für sie ein. Und jetzt legst du's ihr auf einmal zum Schlimmsten aus? Was sind die Launen und Stimmungen eines jungen, taum sinfzehnjährigen Mädchens mehr, als leichte lustige Sommerssäden, denen der leiseste Windhauch die Richtung ihres Fluges vorschreibt? Und wie willst du aus dem Flimmern und Zittern,

das dir des Waffers Oberfläche zeigt, mit Gewißheit errathen, was der tiefere Grund verbirgt? D, da hab' ich, ohne fie gu fennen, eine gang andere Gewähr für den inneren Werth Glifabeths; das ift ihre Mutter, Johann Kaspar, diese liebreiche und boch so fernhafte Frau, die mahrlich nicht banach aussieht, als wenn ihr eine Tochter aus ber Art schlagen sollte.

Doch alles Zureben, alles Bitten und Ermahnen halfen Frau Cornelia nichts; der Sohn beharrte auf feinem Entschluß, unbeweibt zu bleiben, mit einer folden Sartnädigkeit, daß das Mutterherz, nachdem es alle feine Wärme ausgestrahlt, felber falt wurde und endlich es aufgab, diefen ftarren Willen zu einer Sinneganderung ju bewegen.

But benn! rief fie entschlossen und ihre Sand legte fich fest auf des Sohnes Schulter, mahrend die munderbar glanzen= ben Augen ihn mit ihrem durchdringenoften Strahl anblickten. So habe ich dir nichts mehr zu sagen, als daß ich noch in dieser Stunde zur Textorin gehe und ihr und dem Stadtschult= heißen rund heraus erkläre, daß du ihr Rind verschmähft, nicht aus einer triftigen Ursache, nicht, weil du fein Wohlgefallen mehr an ihm haft, sondern weil dein beleidigter Stoly sich beines ganzen Herzens bemächtigt hat und weil du es nicht auf dich nehmen willst, dir bein Glud durch ein hohes, edles Selbst= vertrauen zu verdienen! Aber erfahren foll's der Herr Stadt= schultheiß, daß ich wenigstens frei von diesem anderen Stolze bin, der fich, weil er kein Adelsdiplom, keinen weitgeafteten Stammbaum aufzuweisen hat, mit der nämlichen Ginbildung auf feine Niedrigkeit fteift und bemfelben traurigen Vorurtheil, nur umgekehrt, verfällt, das sich mit Ordensfternen und vergilbten Bergamenten brüftet. Lebte bein Bater noch, Johann Raspar, du folltest mat hören, mas der ehemalige Schneider über diesen Bunkt für ritterliche Gefinnungen hatte; du und der

Herr Stadtschultheiß zusammen könntet noch von ihm lernen, was den rechten Menschen adelt, gleichviel, ob er nun den kaiserslichen Rathsmantel auf der Schulter trägt, oder ihn auf dem Schneiderstisch zusammennäht. D wie stolz din ich jest erst auf meinen seligen Schneider, der sich noch als stattlicher Weidenshosherr Grasen und Baronen gegenüber rühmte, daß er drei köstliche Dinge in der Welt mit seiner Nadel gewonnen hätte: erstens, daß er seine altersschwachen Eltern, geringe Dorsleute, mit demsesben Wein crquiden könne, den der hispanische König trinkt; sodann, daß er einen Geisbod mädern hören könne, ohne sich sehrlichen Gewerdes zu schämen; und drittens, daß ich ihm den Vorzug gegeben habe vor vielen vornehmeren, ansgeschenen Freiern!

So hatte Frau Cornelia noch nie zuvor zu dem Sohne gesprochen, und ihre Erschütterung übermannte sie daher auch so hestig, daß sie bei den letzten Worten in ein krampshastes Weinen ausbrach und lautschluchzend das Zimmer verließ. Aber sie war noch nicht die halbe Treppe hinuntergestiegen, als sie auch schon ihre volle Fassung und Festigkeit wiedergewonnen hatte und der Köchin mit ihrer gewohnten Ruhe die nöthigen Besehle geben konnte, da sie noch vor dem Essen uothwendig eine Visite machen wolle. Sie begab sich hieraus in ihre Kammer, hatte bald ihre einsache Toilette zu Stande gebracht, und ging dann aus dem Hause, gesolgt von den verwunderten Blicken ihrer Mägde, die es sonst ost einen ganzen Tag vorher wußten, wenn die Herrin, was vielleicht mit Ausnahme des Kirchenbesuches kaum dreimal im Jahre geschah, das Haus verließ.

Auch auf der Straße machte die seltene Erscheinung ber Wittwe Goethe Aufsehen; einzelne Nachbarinnen blidten ihr neugierig aus den Fenstern nach, und von den ihr begegnenden Personen blieben Mehrere stehen, die in der hohen, gang in

Beiß gekleideten ehrwürdigen Matrone mit den tiefblaffen Bügen und den dunklen Augen die ehemalige Besitzerin des Weidenhofs wiedererkannten, welche ihnen feit vielen Jahren gang aus dem Gedächtniß gekommen war. — Wie Manchem hatten einst die jett so ernsten Augen freundlichen Gruß zugewinkt, wenn er Abends beim Schoppen im grünen Saale des Weidenhofs faß und Frau Cornelia von der Ruche aus, wo fie felber die Oberaufficht über das zahlreiche Gefinde führte, durch das Lugfenfter die zahlreich besetzten Tische musterte, um sich zu überzeugen, daß ihre Gafte, besonders die am sogenannten Altburgertisch, auch gehörig bedient würden. Wie Mancher hatte da bald laut, bald im Stillen das reizende Frauenantlit bewundert, wie Mander ließ sich ba durch ihren anmuthvollen Anblid verleiten, noch einen Schoppen extra zu bestellen, um ihn auf das Wohl der schönen Gafthofbesitzerin ju leeren — aber bas mar ichon eine geraume Beile ber, seitdem befuchte der einfache Burger schon lange den stattlichen Weidenhof nicht mehr, wo jest die vornehmen Cavaliere vom faiferlichen Sofe mit ihren Gaften wilbe Bechgelage hielten, um enorme Summen hagardirten, ober das neumodische Noble jeu de Billard spielten.

Aber sie selbst erkannte Niemand mehr. Wie der letzte übriggebliebene Mensch aus einer längst vergangenen Zeit kam sie sich vor in diesem neuen buntbewegten Treiben, selbst viele Häuser hatten ein fremdes Aussehen für sie erhalten, und erst, als sie von der Zeil aus, an der Fuhrmannsherberge vorüber, in die alte Friedberger Gasse einbog, traten ihr wieder wohlbetannte Erinnerungen entgegen.

Jest stand sie vor dem Textor'schen Hause mit der hohen burgahnlichen Mauer, beide Thorflügel waren geöffnet, denn eben rollte die seere Rathschaise aus dem Hose, die den Stadtschultheißen aus der Session nach Hause zurückgebracht hatte.

Auch war er es selber, der ihrer zuerst ansichtig wurde; im vollen Rathsornat stand er noch auf der Hausssur und streichelte die große weiße Kage, die ihm, ganz gegen die Geswohnheit ihres falschen Geschlechtes, ihre Anhänglichkeit dadurch bewieß, daß sie jederzeit an der Thüre seine Rückehr erwartete, — da sah er die fremde weißgekleidete Dame und rief, von einer sicheren Borahnung ergriffen:

Meiner Seel', Madame, wenn Sie nicht die Mutter unseres Doctors ist, so will ich nicht der Vater des Mädels sein, das

er zur Frau begehrt! - -

Die Geschichte verschweigt uns zwar bas unmittelbare Er= gebniß, welches dieser Besuch der Frau Cornelia beim Stadt= icultheißen und beffen Frau zur Folge hatte; aus verschiedenen Umftanden ift jedoch ju schließen, daß man ju einem allseitig befriedigenden Resultate kam; was aber eigentlich verabredet wurde, welche Entichlüffe erwogen, welche Plane entworfen wurden, darüber fonnen wir gur Zeit nichts Bestimmtes melben; benn vergebens lauschte unser Ohr an der Thure von des Stadt= schultheißen Arbeitsstube, worin die drei alten Leute über die Widerspenftigfeit der beiden jungen Berathung hielten; wir " hörten nur ein heimliches Fluftern und Bispern, wobei die Stimme der Frau Anna Margaretha am häufigsten zu untericheiden mar; bagmifchen brummte der alte Berr feinen tiefen Bag, bann wieder entstand eine lange Pause, nur zuweilen burch einen Seufzer unterbrochen, mahrend ber Stadtschultheiß mit ichweren Schritten bas Zimmer durchmaß.

Jest läutete die große Küchenglocke, zum Zeichen, daß die Suppe angerichtet sei; aber es währte noch einige Zeit, bevor sich die Thüre öffnete und Frau Cornelia wegging. Der Haus-herr und seine Frau gaben ihr das Geleite durch den Hof bis an's Thor, und wer gerade vorüberging, konnte es mit seinen

eigenen Augen sehen, wie der Herr Stadtschultheiß hier der blassen weißgekleideten Dame mit großer Galanterie die Hand füßte, während die Frau Stadtschultheißin sie sogar auf's Zärt- lichste umarmte. Mancher Nachbar, manche Nachbarin schaute da verwundert und neugierig aus dem Fenster; gewiß mußte es ein vornehmer Besuch gewesen sein, dem so große Ehre beim Abschied erzeigt wurde, und die alte Dame mit der hohen Gestalt und den edlen Zügen sah auch ganz danach aus, als wenn sie eine Standesperson von ausgezeichnetem Rang wäre.

Auf Wiedersehen! Auf recht balbiges frohes Wiedersehen! rief ihr noch die Stadtschultheißin nach, worauf der alte Herr, der sehr wohl aufgeräumt schien, seiner Frau den Arm bot und sie unter lebhaftem Gespräch in's Haus zurücksührte.

Dagegen waren Beide während des Mittagessens ungemein schweigsam und selbst den jüngeren Kindern entging nicht, daß es mit dem Besuch der fremden Dame eine ganz besondere Bewandtniß haben müsse. Auch Elisabeth sprach während der ganzen Mahlzeit kein Wort und aß nur zum Scheine einige Bissen; aber aus ihrem ernsten Wesen sprach der entschlossene Wille, sich durch Nichts den starken muthigen Sinn beugen zu lassen, und selbst den sorschenen, durchdringenden Blick, womit der Bater sie mehrmals während der Mahlzeit ansah, hielt sie beherzt aus.

Nachbem die jüngste Tochter den üblichen Dankvers gesprochen hatte, legte der Stadtschultheiß mit gewohnter Umständslichkeit seine Serviette zusammen und unterbrach dann das lange Schweigen, indem er zu Elisabeth sagte:

Ich wünsche, daß du in Zeit von einer halben Stunde zu mir hinunterkommst, da ich Etwas mit dir zu reden habe.

Wie der Herr Vater befiehlt, entgegnete fie und legte nun auch ihre Serviette mit der nämlichen Genauigkeit zusammen.

Es war ein sonderbar langer ausmerksamer Blick, womit der Bater ihr dabei zusah, als beobachte er es zum Erstenmal, wie sie in Allem, selbst im Kleinsten, ihm so gänzlich gleichgeartet sei, daß sie sogar die Serviette in die nämlichen Falten legte, wie er es selber zu thun gewohnt war.

Elisabeth begab sich, nachdem der Bater weggegangen, hinauf in ihre Kammer, sest entschlossen, es auf's Aeußerste ankommen zu lassen. Zugleich aber benutte sie die ihr vergönnte kurze Frist, um sich so geschmackvoll und anmuthig als möglich zu kleiden, indem sie sehr wohl wußte, daß dies des Vaterssichwächste Seite war. Sie putte sich daher, während es ihr wie Centnerlast auf dem Herzen lag, so sorgfältig heraus, als wolle sie den sprödesten Jüngling in Arkadien erobern, und bald sagte ihr der kleine Spiegel, daß selbst Circe dem Odysseus nicht reizender erschienen sein konnte.

Nun soll er mir den gradlinigen Doctor mit dem trockenen Holländergesicht ausdictiren, wenn er das Herz dazu hat! sagte sie im Borgesühl ihres Sieges. Und hilft Alles nichts, wohl denn, so will ich nicht umsonst seine "Prinzes Tochter" geheißen haben, so will ich ihm sagen, welchen Mann ich liebe und für wen allein dieses Herz in hoher Liebe schlägt!

Mit diesem muthigen Vorsatz ging sie hinunter und trat seften Schrittes in des Baters Stube, eben als der alte Herrseinen letzten Sprung vom Motionssattel herunter gemacht hatte, noch ganz roth im Gesicht von der anstrengenden Leibesübung, die er täglich nach Tische vorzunehmen pflegte.

Alle Wetter, mein Kind, hast bich ja wie zum Verspruch herausgedonnert! rief er und sah sie mit großen staunenden Augen an, denn so schön und stattlich war sie ihm noch niemals vorsgekommen. Sprich, was bedeutet der Kriminalstaat? Denn für mich, das machst du mir nicht weiß, hast du die neue

himmelblaue Rontusche mit den feinen Falbeln nimmermehr an= gelegt!

Wenn's nun aber doch an dem wäre? entgegnete das fluge Mädchen und sah ihn dabei mit einem so zärtlich treuherzigen Blide an, daß der alte Herr ganz davon bezaubert wurde. Ober weiß etwa der Herr Vater einen Mann, dem ich lieber gefallen möcht' als Ihm?

Nun, nun, was nicht ist, fann noch werden, sagte Herr Johann Wolfgang, faßte sie dabei unterm Kinn und schien eine Beile ganz in ihr Anschauen verloren. Da aber besann er sich plöglich auf den Zweck ihres Hierseins, der Ausdruck seiner Miene wurde ernst und feierlich, und in einem sonderbar beswegten, fast wehmüthigen Tone sagte er:

Warum nußtest du dich aber auch gerade am hentigen Tag so schön machen, mein Kind? Hättest lieber dein schlichtes Hauskleid anbehalten sollen, anstatt mich durch deinen jungsfräulichen Liebreiz daran zu gemahnen, daß die Zeit nahe besvorsteht, wo du dich nicht mehr für deinen alten Vater und beine liebe Frau Mutter so zierlich herausputzen wirst. Ad vocem Frau Mutter! Hat sie dir von dem bewußten Casus gesagt, worüber ich jeho ein Näheres mit dir reden will?

Ich höre den Namen zum Erstenmal in meinem Leben, wer ist der Herr Casus? erwiderte Elisabeth so unbefangen als ihr möglich war.

Ich wollte sagen, von dem bewußten Casus mit dem Doctor Goethe, sprach Herr Johann Wolfgang und hatte Mühe, sich des Lachens zu enthalten.

Ah so! Den meinte die Frau Mutter? rief Elisabeth und stellte sich auf's Höchste überrascht. Nun freilich begreif' ich's, daß sie mir den Namen dieses Freiers nicht sagen wollte. Wie hätte sie auch sonst bei ihrem Sermon ernsthaft bleiben

fönnen? Gott sei Lob und Dank, daß es blos der Doctor Goethe ist!

Blos der Doctor Goethe? Wie soll ich das verstehn, mein Kind? fragte Herr Johann Wolfgang und runzelte die Stirne.

Das ift doch sehr klar und natürlich, versetzte die Tochter und hielt sicher seinen ernst forschenden Blick aus. Denn einen andern Freier als eben den guten Doctor würden vielleicht meine theuren Eltern für einen passenden Mann für mich gehalten und in der gütigen Fürsorge um ihres Kindes künftiges Lebensglück seine Werdung willsommen geheißen haben; ware nun aber, was ich für alle Fälle zum voraus betheuern kann, mein Herz ihm entgegen gewesen, ach, wie schwer hätte es mir da werden müssen, meine guten liebevollen Eltern zu betrüben und ihnen durch meine Weigerung Leid und Kümmerniß zu verursachen! Nun ich aber weiß, daß es blos der Doctor und kein Anderer ist, der um mich freit, bin ich beruhigt; denn ich weiß ja zugleich, daß der Herr Bater nicht im Scherz, geschweige im Ernst daran denkt, mich zu einer solchen Wahl zu überzreden, der mein ganzes Herz widerstreben würde.

Was ist der denn an dem braven, grundsoliden Menschen so contrar? fragte der Stadtschultheiß mehr verwundert als erzürnt über diese unverhohlene Abneigung der Tochter gegen den von ihm begünstigten Freier.

Ich habe nichts gegen seine Bravheit einzuwenden, sagte Elisabeth, sebe auch keinen Zweifel in seine Solidität. Conträr ist mir nur der ganze Mensch, wie er geht und steht, wie er den Kopf dreht und an den Manchetten zupft, weil er in Allem ein auswendig gelernter Mensch ist, an dem kein natürlicher Faden, kein Funke freien, schönen Gefühls aufzuspüren ist.

Ei, ei! Hm, hm! Das thut mir ja wirklich recht leid um

den Doctor! brummte der Stadtschultheiß wie zerstreut vor sich hin. Hätt' ihn mein Lebtag nicht für so uneben gehalten! Freilich, wenn tein Funke an ihm ist, soll mich's auch nicht Wunder nehmen, daß du kein Feuer gefangen hast! — Wie? Wie? Was sagst?

Dieser lettere Ausruf, plötlich und ohne Uebergang im rauhesten und heftigsten Accent hervorgestoßen, verriethen Elisabeth, daß der Zorn in ihm zu kochen anfange, wobei seine Augen unter den buschigen Braunen hervor so wüthende Blitze auf sie schossen, als wolle er sie zugleich durchbohren und zu Boden schleudern.

Was fagst? Ein auswendig gelernter Mensch? fuhr er in steigender Heftigkeit fort und schüttelte die grauen Loden wie ein zürnender Olympier. Woher hat die Jungser Guckindiewelt diese neumodische Redensart? Wer giebt ihr das Recht, so despectissich von einem Manne zu reden, den ihre Eltern hoch ästimiren? Auf der Stelle will ich wissen, wer dir das eingeblasen hat?

Ach, Berr Bater, Berr Bater!

Nig da mit dem Gestenn und Gezimper! Die Parole verslang' ich: Was heißt ein auswendig gelernter Mensch? Haft wohl den Doctor schon inwendig beschaut?

Ad, Herr Vater, habt Obacht, sonst springt Ihm die Schuhschnalle wieder ab! rief Elisabeth, als Jener, kaum noch Herr seiner selbst, mit dem Fuß so heftig gegen den Boden stampste, daß die ganze Stube davon erdröhnte.

Der Alte verstand augenblicklich, was sie damit sagen wollte; die plötliche Erinnerung an seinen neulichen Wuthausbruch auf dem Nelkenbeet brachte ihn zuerst aus der Fassung, um ihm gleich nachher seine Besonnenheit wiederzugeben; er sah das klugc Mädchen groß an, schaute dann auf seine Schuhschnallen, sein Jorn wich der Beschämung über sein leidenschaftliches Ausbrausen,

alsbald mäßigte er seinen blinden Eiser und sagte in einem ungleich ruhigeren, fast niedergeschlagenen Tone:

Ja, ja, so erlebt man's, daß Einen die eignen Kinder in die Ansechtung hineinbringen! Wozu brauchst mich auch durch bein schnippisch Gerede so sehr in Füreur zu sehen? Können wir die Sache nicht mit aller Ruhe und Gelassenheit absprechen? Wozu die große Gewalt, wo sich's doch um einen so friedfertigen, gutherzigen und modesten Menschen wie den Doctor Goethe handelt! Sprich, ist er dir denn so ganz und gar zuwider? Wenn ich dir nun sage, daß ich und deine Mutter ihm schon so gut wie gewiß das Jawort gegeben haben, wirst du dann noch auf deiner Abneigung gegen ihn beharren?

Lettere Frage, in einem ebenso herzlichen als bestimmten Tone an sie gerichtet, brohte Elisabeths Muth gänzlich niederszuschlagen; eine noch tiefere Blässe bedeckte ihr Antlitz, Thränen stürzten ihr aus ben Augen und ein heftiges Zittern überslog ihren ganzen Körper.

Was fagt der Herr Bater? stammelte sie. Ich soll des Doctors Fran werden? Nimmermehr!

Das wird sich sinden! sprach der Stadtschultheiß kurz und finster. Er hat das Jawort deiner Eltern, willst du uns Lügen strafen, Mädchen?

Nimmermehr werd' ich seine Frau, benn mein Herz gehört einem Andern!

Was faselt die Jungfer? rief ber Stadtschultheiß und lauschte hoch auf.

Ich liebe einen andern Mann und werde darum nimmer des Doctors Frau! wiederholte Elisabeth mit dem Muth der Verzweiflung.

Auf der Stelle bekenne die volle Wahrheit! Wer ist der schändliche, der ehrlose Mensch?

Mäßige Er Seine Rede, Herr Vater, sprach sie mit seierlichem Ernst und auf ihrem Antlit strahlte der Triumph ihrer hohen Liebe. Wenn ich Ihm den Namen des Mannes sage, dem ich mein Herz für immer zu eigen gab, dann wird Er schnell Sein voreiliges Wort bereuen; denn mein Liebhaber ist von hoher Geburt . . . .

Am Ende gar ein Baron, wie der jaubere Narciß! hohn= lachte ber Stadtschultheiß muthschaumend.

Söher hinauf, Berr Bater!

Ein französischer Marquis Flatterbleu? Ein Graf aus dem Mond?

Söher hinauf, Berr Bater!

Ein Prinz aus dem Schlaraffenreich? Ein Herzog aus dem fauren Gurkenland?

Höher hinauf, Herr Vater! Die Leiter hat noch viele Sprossen!

Ein Reichsfürft? Ein Palatin von König Artus' Tafelrunde?

Immer noch höher!

Wie, du ungerathene Dirne, so treibst du schnöden Spott und Uhz mit deinem alten Vater? Hol' dich der Geier lothweis, du sündhafte Abart!

Haltet ein, Herr Vater! rief Elisabeth glühend, riß ein kleines Medaillon aus ihrem Gewande, hielt es ihm dicht vor die Augen und fragte mit leuchtendem Blicke:

Rennt Er ben Mann, Berr Bater?

Der Kaiser? stammelte er und prallte drei Schritte von der Tochter zurück.

Mein einzig und ewig Geliebter! rief sie und drudte in schwärmerischem Entzuden das kleine Bild auf ihre Lippen.

Herrn Johann Wolfgang aber flirrte und flimmerte es vor

ben Augen, er mußte sich wankend am Sessel sesthalten und ihm war dabei zu Sinne, als schaue er noch einmal, wie jüngst im Traume, so jetzt in der Wirklichkeit, den Goldstern auf der Tochter Stirne, der ihre ganze Gestalt wie mit überirdischem Schein verklärte.

Auf biefe Entdedung mar ber Stadtichultheiß nicht gefaßt gemefen, und der Mann des ficheren praktifchen Verftandes und der firengen Ordnungsmäßigkeit verlor darüber fast den Boden unter den Füßen. Er, der in schwierigen und bedenklichen Beitläuften bas Ruber bes Staats mit fester Sand geführt und bei der verwickeltsten Action stets den klaren Blick des bemährten und besonnenen Lenkers behalten hatte, er ward von dieser abenteuerlichen Geschichte, wofür ihm jedes auch nur annähernde Berftandnig fehlte, in einer Weise ergriffen, daß er sich weder zu rathen noch zu helfen wußte und, von seiner eigenen Täuschung befangen, gang überfah, daß das Unglaubliche, das Unmögliche, auch wenn es in ber Phantasie eines jungen schwärmerischen Mädchenherzens einen Schein von Wahrheit gewinnt, doch darum im Bereiche der Thatsachen und von dem kaltprüfenden Verstande beurtheilt, ein Hirngespinnst bleibt, so gut wie ein anderes Baukelspiel ber Ginbildung. Bon jeher ein abgesagter Feind jedes unvorbereiteten Ereignisses, jeder gewaltsamen Ueber= raschung, machte die Nachricht von der romantischen Liebe seines Töchterleins zu dem schönen Kaiser Karl einen so heftigen Ein= druck auf ihn, den einfachen und in Sachen der Empfindsamkeit und verliebten Schwärmerei fo ganglich unerfahrenen Mann, daß er alle Faffung verlor und in diefer feiner Rathlofigkeit bas

Unglaubliche für wahr und ausgemacht hinnahm. Es war ihm zu Muthe, als sei er plöglich, ohne zu wissen, wie, auf eine steile Höhe gestellt worden, vor sich einen unermeglichen Abgrund, und könne nun nicht vor= noch rückwärts.

Fast ben nämtichen betäubenden Eindruck machte die Nachricht auf Frau Anna Margaretha; auch sie stand einen Moment
wie aus den Wolken gefallen sprachlos da und die ganze Stube
drehte sich um sie. — Ein Kaiser der Liebhaber ihrer Tochter!
Nein, zu diesem schwindelnden Gedanken konnte sich ihr einfacher
Sinn nimmermehr erheben; aber dennoch fand das Außerordenttiche an ihrem energievollen Charakter einen Widerstand, der es
ihr möglich machte, das Ganze bald in einer weniger abenteuerlichen Gestalt zu erblicken wie ihr Cheherr, dem freilich das
Verständuiß für eine derartige Gesühlsromantik gänzlich abgüng.

Sie aber fand und ergriff bald mit sicherem Takt das Rechte, indem sie das schwärmerische Gemüth der Tochter mit der von früh auf an ihr beobachteten Borliebe für alles Außersordentliche und Besondere in Zusammenhang brachte und daraus den Schluß zog, daß Elisabeth von einer krankhast überreizten Einbildung beherrscht werde, wie es bei Mädchen ihres Alters und ihrer Erregbarkeit öfter bevbachtet wird.

Dem alten Herrn fiel ein Stein vom Herzen, als seine Frau ihn in dieser natürlichen Weise über einen Fall auftlärte, den er in der ersten schreckhaften lleberwältigung seiner Lebenssgeister ohne jede weitere Prüfung für eine ausgemachte Sache hingenommen hatte; besonders da sie ihm die blanke Unmöglichskeit vorstellte, daß ein junges Mädchen zwischen vierzehn und fünfsiehn Jahren in einen Kaiser des heiligen römischen Keichs anders als in seiner sindischen Einbildung verlicht sein könne, zumal ja dieser Kaiser längst vermählt war und, wie aller Welt bekannt, seiner Gemahlin die musterhafteste und zürtlichste Treue bewies.

Jest erst gingen Herrn Johann Wolfgang die Augen auf über den gewaltigen Irrthum, zu dem ihn seines Töchterleins heroisches Liebesbekenntniß verführt hatte; und bald gab er steinsaut seine Resolution dahin ab, daß er, was derlei übernatürliche Sentiments und verliebte Schwärmereien anbelange, ein Stümper sei und Gott indrünstiglich dasür danke, daß er ihm eine Frau gegeben habe, die besser als er eine Fliege von einem Elephanten zu unterscheiden wisse. Gestand er ihr doch sogar ein, daß der allergnädigste Antrag des Kaisers, ihn in den Ndelsstand erheben zu wollen, ihm dabei plöglich in einem ganz anderen Lichte erschienen wäre, als sei es bei dieser Standes=erhöhung mehr auf die Tochter, wie auf ihn abgesehen gewesen!

Alles ein Beweiß mehr, fügte er mit einem recht ernsthaft gemeinten Spott gegen fich felbst hingu, daß ber Mensch, wenn er alt wird, dem Wahnwig anheimfällt, sobald er fich um Dinge bekümmert, die außerhalb seiner Capacität liegen. Aber einmal und nicht wieder, das fag' ich bir, Frau! Dem halsstarrigen hochmuthigen Doctor will ich allenfalls noch die Satisfaction geben und ihm in feinem eigenen Haufe meine unmanierliche Behandlung abbitten; dann aber mache ich ben Laden zu und jage Basta! Bin ich doch seit gestern so dichblütig, daß es ichier noth thate, ich ichidte jum Schröpfer und ließe mir, ber larmonanten Romödie ju Liebe, einen halben Schoppen von meinem väterlichen Blut abzapfen, auf daß es ein wirkliches Spettatel murde, nach dem Mufter der frangofischen Acteure, wenn sie zur Mekzeit in ihrer Schaubude auf dem Rokmarkt allabendlich gange Eimer voll Ochsenblut vergießen, damit unfere zarten Frankfurter Jüngferleins bei Zeiten lernen, wie man in Ohnmacht fällt und vor lauter Schwachnervigkeit zum Scandal der Leute wird.

Damit hatte der alte Herr zum andernmal, aber diesmal D. Muller's Ausgewählte Schriften, V. 12

gewiß ernftlicher als zubor, jede fernere Betheiligung an ber Tochter Liebesgeschichte abgelehnt; benn von Allem war ihm wenigstens bas Gine flar geworben, bag er zu berartigen garten und figeligen Berhandlungen nicht tauge, wie's seine Frau auch vorausgesehen hatte. Freilich war mit dieser Erkenntniß noch das Wenigste erreicht; und ber Stadtschultheißin blieb es überlaffen, nicht nur die große Abneigung Elisabeths gegen ben Doctor zu beseitigen, sondern auch einen Nebenbuhler unschädlich ju machen, der um fo gefährlicher war, als er im Grunde gar nicht einmal existirte. Giner Phantafieliebe voll Glut und Schwärmerei gegenüber follte Elisabeths Berg für einen ungeliebten Mann gewonnen werden, gegen beffen talt verftanbiges, wenig einnehmendes Wefen fich ihre ganze Natur auflehnte, der ju ihrer iconen poefievollen Liebe ungefähr ben nämlichen Gegen= fat bildete, wie ein reizendes Feenmährchen zu einem nüchternen Rechenerempel.

Aber die kluge Frau Anna Margaretha ließ sich durch diese Schwierigkeit nicht abschrecken; neben der großen Jugend der Tochter rechnete sie dabei auf die siegreiche Gewalt, welche die Zeit auf das Gefühlsleben ausübt, und vorzugsweise rechnete sie noch auf den allerdings wichtigen Umstand, daß sie und ihr Mann und Frau Cornelia sich das Wort gegeben hatten, aus diesen beiden, so spröd und hartnäckig widerstrebenden Naturen ein Paar zu machen, wenn auch auf die Gefahr hin, daß man sich zu einiger Geduld und selbst zu einer scheinbaren Nachgiebigsteit bequemen müsse.

Wieder hatte der Kaifer den Stadtschultheißen zu sich beicheiden lassen und Herr Johann Wolfgang leistete sofort dem Befehl Folge. Bei seiner Ankunft im Palaste herrschte baselbst eine ungewöhnliche Bewegung, alle Cavaliere und Würdenträger des Hoses waren in voller Galla in den Borsälen versammelt, mehrere der vornehmsten Gesandten und Generäle erschienen in furzer Audienz beim Kaiser, und selbst die Damen vom Dienste der Kaiserin sehlten nicht bei dem bunten Durcheinander. Bald hörte der Stadtschultheiß die Beranlassung zu dieser lebhaften und augenscheinlich freudigen Bewegung: Ein Courier, der vor einer halben Stunde angelangt war, hatte die Nachricht überbracht, daß Graf Seckendorf, der kaiserliche Feldmarschall, die Oesterreicher aus München vertrieben habe, und der Kaiser in Folge dieser glücklichen Wendung der Dinge schon in den nächsten Tagen in seine kursürstliche Residenz zurücksehren werde.

Eine volle Glockenstunde und drüber mußte Herr Johann Wolfgang warten, bis der lette der Gesandten, es war der preußische, das Kabinet des Kaisers verließ und die Reihe der Andienz an ihn kam. Bei seinem Eintritt ging ihm der Kaiser in der baherischen Generalsuniform, mit vielen Orden geschmückt, entgegen, umarmte ihn auf's Herzlichste und rief in freudiger Bewegung:

Victoria! Victoria, Freund Textor! Gott und die heilige Jungfrau haben unseren Fahnen den Sieg verliehen, der Feind befindet sich bereits im vollen Rückzug aus unserem treuen Stammsand, in wenigen Tagen ist das letzte bayerische Grenz-dorf von seinen Drängern befreit und bald, so Gott will, seh' ich mein schönes München wieder! Euch aber, dem treuesten Mann, den ich in der Noth kennen sernte, Euch wollte ich diese Freudenbotschaft selber mittheilen; denn Ihr habt es wahrlich um mich verdient, daß ich die Wiederkehr meines Glückes nicht ohne Euch begrüße, nicht ohne Euch mich der Gnade meines Gottes freue!

Dem Stadtschultheißen traten bei diesen Worten seines

faiserlichen Gönners Thranen in's Auge, seine Lippen zitterten und kaum vermochte er in seiner Rührung zu antworten:

Ach, mein allerdurchlauchtigster Kaiser! Was braucht Ihr Euch jest noch an die überstandene Trübsal zu erinnern und meine geringen Dienste so hoch anzuschlagen? Wozu wäre denn die Treue in der Welt, wenn sie sich nicht einem so vortrefflichen Herrn gegenüber bewähren sollte? Meiner Seel', Herr Kaiser, Ihr thut mir aber und abermals zu viel Ehre au.

Ihr wißt es ja, Textor, darüber streite ich nicht mehr mit Euch, fagte Rarl, gleichfalls tief gerührt. 3hr lehntet, als mich noch das Unglud verfolgte, jedes Zeichen außeren Dantes von mir ab, da werbe ich mich nun doppelt hüten, Euch im Stude noch einmal damit zu kommen. Aber beffen feid versichert, Freund, einen Lohn mußt Ihr bennoch von mir annehmen, den Ihr nicht verschmähen werdet. Und diefer Lohn ift zugleich als heiliges Gelöbniß tief in meine Bruft gegraben, das lautet: Ehre dem freien deutschen Burger! - D. mas waren wir Rönige diefer Welt für glückliche und geborgene Menschen, suchten wir unsere Freunde und Rathgeber in der Treue und dem Patriotismus des Bürgerstandes, in der Tugend, der Ginsicht und Uneigennützigkeit berjenigen Männer, die das Bolf ehrt und denen es fein Vertrauen ichenkt! - Ja, mein edler Freund! Ich mußte ein landesflüchtiger Fürst, mußte ein mitten im pruntvollen Glanze der Scheinmajestät verlassener Raiser Deutschlands werden, um durch Euch diese große Lehre zu empfangen. Darum nehmt als besten Lohn das Bewußtsein mit Euch nach Saufe, daß ich durch Euch den deutschen Bürgerstand erft mahr= haft kennen und ehren lernte.

Herr, Allergnädigster, es gibt, so Gott will, noch viel bessere . . .

Bersteht sich, versteht sich, noch viele bessere deutsche Bürger

als Ihr seid! fiel ihm Karl rasch in's Wort. Ich wollt' auch damit nur sagen, daß mir, die besten und die besseren aussgenommen, der alte Stadtschultheiß von Franksurt doch der Liebste bleibt. Nun aber zur Hauptsache! Wie steht's zu Hause? Hat das Fünswinkelzeichen seine Krast bewährt? Ober ist die Frau Stadtschultheißin dem Galant des Töchterleins noch immer abhold?

Wie? Eure faiferliche Majestät denkt in dieser großen Stunde an solche kleine Dinge! rief ber Stadtschultheiß staunend.

Warum nicht? entgegnete Karl mit Wärme. Jest, wo mir der Himmel die frohe Aussicht eröffnet, daß ich bald mit meinen Feinden Frieden schließen werde, sollt' ich nicht auch an des treuen Freundes Hausfrieden denken? Sprecht, sprecht! Wie steht's mit dem Töchterlein?

Was die Liebesaffaire anbelangt, schlimmer als schlimm, wenn überhaupt noch die Nede davon sein kann, entgegnete ber Stadtschultheiß achselbaudend.

Wieso? Sagtet Ihr mir nicht noch gestern, der Freier sei Euch schon recht? fragte der Kaiser verwundert. So ist wohl die Frau Stadtschultheißin gegen die Heirath? Ei, ei, Freund Textor, seid die erste Person im Staate, aber zu Hause führt doch Frau Anna Margaretha das Negiment, nicht so?

Mohlgelaunt erwiderte ber Stadtschultheiß:

Kann wohl sein! Kann wohl sein, Herr Kaiser! Sitt boch gar Mancher breit und mächtig da auf dem curulischen Stuhl, und muß daheim ganz piano zu Kreuze kriechen! Aber auf meine gute Anna Margaretha paßt das doch nicht ganz, wenigstens ist sie, was den Doctor Goethe anbelangt, jeht eines Sinnes mit mir; dahingegen will das Mädel absolut nichts von ihm wissen.

Wie? Sie mag ihn nicht?

Und er wiederum mag sie nicht, barüber waren vor ber Hand bie Beiben einig.

Was? Ist der Doctor Goethe ein so unbeständiger Mensch? rief der Kaiser auffahrend und seine Miene drückte eben so viel Ueberraschung als Aerger aus.

Halten zu Gnaden, Majestät, der Doctor Goethe ist ein ganz vortrefflicher Charakter, entgegnete der Stadtschultheiß. Aber weil ich ihm gestern bei seiner Bewerbung ein wenig unsauft auf die Schneiderzehe trat . . . .

Ah so, ich verstehe, da hat der Doctor nicht so ganz Unrecht — ich sagt' Euch schon meine Meinung darüber — hm! hm! Was ist da zu machen? sprach Karl zerstreut vor sich hin und ging einigemal mit kurzen raschen Schritten im Kabinet auf und ab.

Dem Stadtschultheißen kam das ganze Wesen des Kaisers während dieses Gespräches sonderbar vor und er vermochte sich seine lebendige Theilnahme an dieser Sache schlechterdings nicht zu erklären.

Aber Eure Tochter, was hat sie denn eigentlich gegen diese Berbindung einzuwenden? fuhr Karl nach einer Bause fort. Ist's blos eine Mädchenlaune, daß sie den Doctor nicht mag, oder sith der Grund tieser? Wie? Hat das Fräulein am Eude schon eine anderweitige Amourschaft?

Accurat trifft Eure Kaijerliche Majestät den Nagel auf'n Kopf, entgegnete der Stadtschultheiß und lachte dabei so herzlich, als sei es ihm völlig Ernst mit seiner Lustigkeit. Der Kaiser sah ihn befremdet an; denn dieser Humor seines alteu Freundes stand nicht nur im seltsamen Widerspruch mit der Sympathie des alten Herrn für den Doctor Goethe, sondern war auch dem Kaiser um deswillen unerklärlich, als Herr Johann Wolfgang doch sonst für einen sehr strengen Bater galt, und

bei einer, ihn und seine Familie so nahe berührenden Angelegen= heit gewiß keinen Spaß verstand. Doch unterdrückte der Mo= narch sein Befremden und sagte blos kopfschüttelnd:

Ei! Ei! das ist freilich sehr schlimm, das verdirbt mir ja den ganzen Calcul! Wäre denn dieser Nebenbuhler des Doctors gar nicht zu beseitigen?

Meiner Seel', Herr Kaiser, den nämlichen Anschlag hab' ich auch! versetzte der Stadtschultheiß und zwinkerte sonderbar verlegen mit den Augen.

So redet doch, Freund! rief Karl voll Ungeduld. Ihr seht, ich interessire mich lebhaft dafür, daß diese Liaison zu Staude kommt; denn Ihr selber erzähltet mir so viel Gutes von dem Doctor Goethe, daß ich mich entschloß, seine Herzensangelegenheit zu der meinen zu machen und ihm zum ersehnten Ziele zu verhelsen. Ach! Wer ist denn der satale Nebenbuhler meines unbekannten Proteges?

Ja, Majestät, darüber ließe sich freilich ein curioses Lied singen, sagte Herr Johann Wolfgang, und wieder lachte er dabei ohne alle weitere Veranlassung so herzlich, daß der Kaiser zuleht auf den Gedanken kam, der Stadtschultheiß musse noch etwas Anderes auf dem Herzen haben, was er ihm aber nicht sagen wolle.

Diese Bermuthung reizte Karls Reugierde, von welcher er, wie viele hohe Herren, so wenig frei war, daß man ihm sogar nachsagt, er habe sich nicht selten um die kleinen Privatangelegensheiten von Personen seiner Umgebung mehr bekümmert, als um wichtige Regierungsgeschäfte; er drang daher immer lebhafter in den Stadtschultheißen, ihm den Namen bessenigen zu sagen, der das Herz seines schönen Töchterleins erobert habe.

Herr Johann Wolfgang gerieth burch diese Reugierde seines kaiserlichen Gönners immer mehr in die Enge; er hatte bereits

zu viel gesagt, um sich noch durch die Ausrede seiner Unbekanntsschaft mit diesem Liebeshandel aus dem schwierigen Conslict zwischen dem dem Monarchen schuldigen Gehorsam und der seiner erhabenen Person gebührenden Ehrsurcht herausziehen zu können; so blieb ihm denn keine andere Wahl, als dem Kaiser mit der ihm eignen jovialen Treuherzigkeit die volle Wahrheit zu bekennen, und ihm nach vielen sonderbaren Umschweisen und unterthänigsten Entschuldigungen zuleht die große Neuigkeit mitzutheilen, daß — kein Anderer als er selber, der erwählte Kaiser des heiligen römischen Reichs, der Liebhaber sei, um dessenwillen Elisabeth den Doctor Goethe nicht möge, welcher freilich, wie er mit ernsthaftem Achselzucken hinzusügte, einem solchen Rebensbuhler nimmer gewachsen wäre.

Der Mann, der vor kaum einer Stunde die Nachricht von der Wiedereroberung seiner Residenz und der Befreiung seiner Erblande von einem übermächtigen Feinde mit der Mäßigung eines im Unglück erprobten edlen Charakters hingenommen hatte, wurde durch diese seltsamste aller Neuigkeiten in einer Weise überrascht, daß er Ansangs nicht anders glaubte, als der würzbige Stadtschultheiß treibe seinen Scherz mit ihm, und wolle ihn zur Strase für seine Neugierde zum Besten halten.

Als aber dieser, der wohl einen solchen Gedanken in der fragenden Miene seines Gönners lesen mochte, glücklicherweise der Sache eine rasche Wendung zum Heiteren gab, indem er mit dem vollen Ton seines guten Humors ausrief: Meiner Seel', Herr Kaiser, Ihr habt's meinem Mädel angethan, so daß es Euch seit Langem auf Schritt und Tritt nachläuft, — da belebten sich mit Einmal Karls Züge, hastig ergriff er des Alten Hand und rief:

Wie, Textor, war's möglich? Das schöne große Mädchen mit den herrlichen braunen Augen voll Milbe und Hoheit, dem ich schon oftmals begegnete, ware Eure Tochter? Groß ift sie freisich, und braune Augen hat sie auch, und was die Hoheit anbelangt, so mag's auch damit seine Richtigkeit haben, denn zu Hause heißt sie nur die Prinzeß, entgegnete der Stadtschultheiß. Also kennt Eure Majestät meinen überspannten Kindskopf?

Der Kaiser machte wieder seinen raschen Gang mit den furzen Schritten durch das Kabinet, und mit wachsendem Staumen beobachtete der Stadtschultheiß die lebhafte Erregtheit seines Wesens; doch sah er noch immer nicht auf den eigentlichen Grund dieser großen innerlichen Bewegung.

Jett stand Karl wieder vor ihm still, blidte ihn eine Weile forschend an und fagte bann:

Ja, ich bin wirklich blind gewesen, daß ich meine junge icone Freundin nicht aus der großen Aehnlichkeit mit Euch erricth; wißt, Textor, schon seit Wochen forsche ich nach bem Namen eines Mädchens, das mich wie ein unfichtbarer freund= licher Genius umwaltet, indem es mir fast täglich auf die garteste Weise eine Freude bereitet; bald werde ich durch diese, bald durch jene sinnige Anordnung überrascht; wenn ich Morgens aus meinem Balast trete, ist die Pforte mit Blumen und Rranzen geschmückt; an meinen Lieblingspläten, die ich beim Spazierengeben zu befuchen pflege, finde ich meinen Namenszug von garten Sanden in Immergrun gewunden, oder man fendet mir foftliche Früchte, bald einen Korb mit Aprikofen, bald herrliche Muskateller oder Reine-Clauden; wenn ich aber nach dem Namen des Gebers forschen laffe, so kennt man ihn entweder nicht, ober ber, von welchem angeblich die freundliche Gabe herrühren sollte, weiß nichts davon.

Mha! Nun komm' ich meinem Obstbieb auf die Spur, bachte ber Stadtschultheiß bei sich und hatte Mühe, dem Kaiser seine Ueberraschung bei dieser unerwarteten Entdeckung zu versbergen. Dieser fuhr fort:

Endlich glückte es mir, eine Nachricht über die Person meiner unbekaunten Freundin zu erhalten; ein junges Frauenzimmer war von einem meiner vertrauten Diener in dem Augenblick belauscht worden, als es einen frischen Kranz von Herbstaftern an einer Linde vor dem Gallusthor in der Frühe des nämlichen Tages aushing, an welchem ich gewöhnlich in jener Wandallee zu lustwandeln pflege. Ich prägte mir sorgfältig seine Beschreibung ein, und bald schon sah ich auf dem Kirchengang am Liebfrauenberg eine junge Dame, auf welche sie vollstommen paste; wir begegueten uns seitdem zum Oestern und jedesmal sagte mir ihr holdes Erröthen, daß ich die Rechte gesunden habe.

Der Stadtschultheiß fah den Raifer lange ernft und nach= bentend an, bann sprach er topfschüttelnd:

Das ift mir eine recht welsche Geschicht', Allergnädigster! Sollt' man nicht meinen, ein hungriger Schreiber habe sie zur Ergöslichkeit und Rührung empfindsamer Leser in ein Buch gesbracht? Ja, ja, das paßt Alles zu meinem Mödel, wie der Mandelstern in die Mandel! Aber wer soll ihn aufknacken? Ich nicht, Majestät, ich nicht!

In großer Bewegung verfette ber Raifer:

Nehmt die Sache nicht ernsthafter, als sie ist, Freund Textor! Eurer Tochter Gemüth ist hoher edler Art; davon zeugt neben den würdigen Estern ihr eigner schöner Sinn, den keine schwärmerische Verirrung, wohl aber ein sicheres Mitgesühl bis zu den Stusen eines Kaiserthrones führte, um hier die holden Opfer der reinsten Menschenliebe niederzulegen. Und das wolltet Ihr verkennen? Muß denn eine schöne That immer nur vor den Augen der stannenden Welt vollbracht werden, damit sie uns schön und bewundernswerth erscheint?

Er hielt sinnend inne, und fuhr sich mit ber hand lang-

sam über die Stirne, über die Augen, dann sprach er in versändertem, heiterem Tone:

Aber wir vergessen ja über dem Nebenbuhler den eigentlichen Liebhaber Eurer Tochter. So ersahret denn vor Allem, daß Euer zufünstiger Schwiegersohn, wie ich in sichere Ersahrung gebracht habe, nicht blos der Sohn eines Schneiders, sondern auch sogar der Enkel eines Husschmieds ist; was wohl, selbst wenn Ihr ihm wirklich den Stand des Vaters nachsehen wolltet, ein hinreichender Grund für Euch sein dürfte, jeden serneren Gedanken an diese Verbindung aufzugeben. Nicht so?

Reineswegs, Herr Raifer, entgegnete der Stadtschultheiß ohne langes Bedenken. Ich gab seiner Mutter mein Jawort, und daran ändert selbst Großvater Husselmied nichts mehr.

Bravo! jagte Karl und nahm rasch ein zusammengefaltetes Papier vom Tische, warf einen flüchtigen Blick hinein und sprach hierauf mit herzlichem Wohlwollen:

Das Abelsdiplom, welches ich Euch anbot, habt Ihr zwar abgelehnt, aus Gründen, die ich ehren mußte, und habt Euch dadurch als den rechten Sohn einer freien deutschen Reichsstadt bewährt; damit Ihr aber auch niemals wieder in Versuchung kommt, Euren künftigen Schwiegersohn an den Standesuntersschied zwischen Euch und ihm zu erinnern, so haben Wir von Unserer geheimen Kanzlei dieses Dekret aussertigen lassen, welches den Doctor juris Johann Kaspar Goethe zu Unserem wirklichen kaiserlichen Rath ernennt, und befehlen andurch Euch, Unserem wirklichen kaiferlichen Nath, Johann Wolfgang Textor, dieses Schriststück dem Kath Goethe persönlich einzuhändigen, als Zeichen Unserer kaiserlichen Huld und Gewogenheit.

Wie soll ich Eurer Majestät für so viel Gnade danken! stammelte der Stadtschultheiß auf's Höchste überrascht.

Seid glücklich, das ift der beste Dank für mich, entgegnete

Karl gerührt. Und nun geht, damit der Doctor aus Eurer Hand seine neue Ernennung empfange, die ihn Euch im Range gleichstellt, so daß er sich nun nicht länger mehr zu bedenken braucht, in die dargebotene Hand der Versöhnung einzusichlagen.

Bewegt rief herr Johann Wolfgang aus:

O nun seh' ich wohl, Gott gab Euch nicht umsonst den Sieg über Eure Feinde! Denn ein Kaiser, der so das Amt der Gnade und Menschenbeglückung zu verwalten weiß, wie Ihr, der muß in voller Gewalt und Herrlichkeit auf Erden regieren und seine Macht darf Ihm Niemand verfürzen. Der himmel segne Eure Majestät tausendmal für die Freude, die Ihr mir altem Manne in dieser Stunde bereitet habt! Eure Gnade soll das Fundament werden, darauf ich meines lieben Kindes Glück sicher und dauerhaft zu bauen hoffe; ja, das Fundament, wie's der beste der Kaiser und der beste der Menschen mir zur guten Stunde gegründet hat!

Amen! sagte Karl, umarmte den alten Freund und trat dann rasch in das anstoßende Gemach, noch einmal mit der Hand ihm ein Lebewohl zurückwinkend.

Der Stadtschultheiß aber begab sich sofort, dem ihm vom Kaiser ertheilten Besehle gemäß, nach dem Goethe'schen Hause; da der alte Herr sich fast niemals zu Fuß im vollen Ornat auf der Straße sehen ließ, so erregte seine Erscheinung ein nicht geringes Aufschen; von allen Seiten ehrsurchtsvoll begrüßt, ging er an der Hauptwache vorüber, wo die Stadtsoldaten unter's Gewehr traten und dem Magistrats=Oberhaupt mit den üblichen militärischen Ehren salutirten; dann wandte sich Herr Johann Wolfgang nach der Katharinenpsorte, und hier war es, wo ihm der Doctor Goethe begegnete. Ohne ihn anzureden, nahm ihn der Stadtschultheiß am Arme und erst jest erkannte ihn Zener.

Herr Stadtschultheiß . . . fagte der Doctor ganz verwirrt und entblößte rasch sein Haupt.

Hut auf, Herr Collega, mein Gang gilt Ihm, erwiderte der alte Herr, ließ aber seinen Arm nicht wieder los, sondern führte ihn durch die Katharinenpsorte über den kleinen Hische graben nach seinem Hause zurück, was natürlich bei Allen, die es sahen, ein nicht geringes Erstaunen hervorries. Der Stadtsichultheiß sprach kein Wort, der Doctor gleichsalls nicht; denn diese unerwartete Begegnung, sowie des alten Herrn räthselhafte Anrede "Collega", und jeht sein vertrauliches Zusammengehen mit der ersten Magistratsperson der Stadt in der volksbesebten Straße, das Alles dünkte ihm so wunderbar und unbegreissich, daß er kann wußte, ob er wache oder träume.

Vor dem Goethe'ichen Hause stand Herr Johann Wolfgang stille, betrachtete dasselbe, beide Hande auf den Knopf seines spanischen Rohrs gestützt, aufmerksam bis hinauf zum Giebel, und sagte dann:

Ei, Er bewohnt ja ein recht stattliches Haus, Herr Collega. Aber was bedeutet benn das Wappen da über der Thüre? Wie? Seh' ich recht — drei Huseisen? Ah, ich verstehe, das rührt von Seinem seligen Herrn Großvater Liebden her? Nicht, Collega?

Um Vergebung, hochedler Herr Stadtschultheiß, stammelte der Doctor mit bleichen Lippen — es sind drei Leyern, das Wappen gehört nicht meiner Familie an, sondern befand sich sichon an seiner jezigen Stelle, als meine Mutter das Haus durch Kauf an sich brachte.

Ei, sieh' mal an, das ist ja curios! sprach der Stadtsschultheiß. Drei Lepern — besinne mich wahrlich nicht auf ein patricisches Geschlecht, das drei Lepern im Wappen führte — ist wohl längst ausgestorben — aber gleichviel! Ich nehm'

es als ein gutes Borzeichen, daß ich unter Apolls Auspicien zum Erstenmal Sein Haus betrete, Herr Collega; denn die alten Heiden siehen streng an dem Glauben fest, daß da, wo dieser Gott walte, Frieden herrsche — also im Namen Apolls schreite ich über diese Schwelle, und spreche außerdem: Sei mir gesegnet, altes Haus, darinnen bald, so Gott will, mein zur Neige gehendes Leben sich sortsehen soll zu neuer fröhlicher Gestaltung und frischem Wachsthum — nicht so, Herr Collega?

Wie ein Lauffener hatte sich die Nachricht von dem Sieg ber fast so gut wie verloren gegebenen Sade des Raifers und seiner bevorstehenden Abreise nach Minchen durch die Stadt verbreitet. Auch im Textor'ichen Saufe langte die große Reuig= feit noch vor der Rüdfehr des Stadtschultheißen aus der Audieng an, und grade nach den Vorgängen des heutigen Tages zwischen Elisabeth und ihren Eltern mußte fie hier einen doppelt tiefen und bedeutsamen Eindrud hervorrufen. Auch zögerte Frau Anna Margaretha, die hierin eine gang besondere, den Umständen diefes Tages volltommen angemeffene höhere Fügung erkannte, feinen Augenblick, fie der Tochter mitzutheilen. Elisabeth hatte sich mit ihrem Schmerze auf ihre einsame Rammer zurnickgezogen und kniete, als die Mutter die Thure öffnete, in betender Stellung vor ihrem Lager, das Antlig mit beiden Sanden bedect und die Stirne gegen die Bettlade gelehnt, wie fie's feit ihrer damaligen Begegnung mit dem Raifer im Dome zu thun ge= wohnt war, so oft sie sich in stillen Stunden fein Bild recht lebhaft vergegenwärtigen wollte.

Der Abendschein, der durch die runden Fensterscheiben in

das Gemach fiel, umwob mit seinem magischen Licht die edle Jugendgestalt, als wolle die Sonne ihr noch ein lettes Zeichen geben, daß nicht alle Rosen welken, die der Mensch im Frühling seines Lebeus träumt; und daß, während wir noch mit von Trauer umnachtetem Herzen dem zerstörten Traume unserer sehnsuchtsvollen Jugend nachweinen, schon ein neues Licht, ein neues goldnes Leben und Weben uns umgibt, dessen Glanz nimmer erbleichen soll.

Elisabeth bemerkte der Mutter Eintritt nicht eber, als bis diese neben ihr stand und fie mit liebevoll ernstem Tone anredete:

Vor welchem unsichtbaren Heiligen knie'st du denn da, mein Kind? Steh' auf und lass' das Grämen und Weinen um Nichts und wieder Nichts! Ich habe dir eine Nachricht mitzutheilen, die dich, so Gott will, für alle Zeit von deiner kindischen Ueberspanntheit curiren soll.

Elisabeth richtete sich bei dieser Anrede rasch in die Höche, aber von Thränen, wie jene erwartet hatte, war in ihren Augen teine Spur zu sinden. Sie sah die Mutter schweigend an, und erst, als diese ihr die große Neuigkeit von der bevorstehenden Abreise des Kaisers mittheilte, belebten sich ihre Züge, ihre Blicke, und immer höher lauschte sie auf. Wie staunte aber Frau Margaretha, als ihr die Tochter, da sie geendet, plöglich mit überströmendem Gesühl in die Arme sank und freudetrunken ausrief:

So hat Gott mein heißes Gebet erhört und Er geht sieg= reich, in voller Glorie aus dem Kampse hervor! O nun gibt's fein Leid, feine Traurigseit mehr für mich, komme auch was da kommen mag! Sieg! Sieg! will ich jauchzen durch alle Gassen Franksurts und seine elenden Feinde durch diesen Ruf zu Boden schmettern! Nein, sag' Sie mir's noch einmal, herz= liebste Frau Mutter, ist's wirklich so? Bist du denn ganz und gar von Sinnen, Mädchen? rief die Stadtschultheißin in ihrer strengen hestigen Art. Glüht nicht dein Kops, als wenn du im Fieber redetest! Was gehn dich des Kaisers Händel an und wozu braucht's deines Triumphgeschreis? Willst wohl zum Spott aller Welt werden mit deiner findischen Anstellerei, als wenn du, weiß der Herr, was für ein erstaunliches Interesse daran hättest, wer den Zepter Deutschlands sührt! Ist das auch eine Aufführung sür ein junges artiges Frauenzimmer? Weinetwegen lauf' auf den Rohmarkt und schrei Vistoria! Die Tochter des Herrn Stadtschultheißen darf sich so was schou herausnehmen!

Aber wenn auch dieses bittere Wort der Mutter Elisabeths Enthusiasmus dämpfte und dem Uebermaß ihrer Gefühle Schranken setze, so war doch die Bewegung ihres Gemüthes zu groß, als daß sie ihre leidenschaftliche Erregtheit hätte bemeistern können. Die Frende über diese unverhoffte Nachricht hatte sie so mächtig ergriffen, daß sie, als ihr Jubel vor der Mutter zornigem Blick verstummen mußte, in einen Thränenstrom ausbrach und schluchzend ausrief:

Da hat Sie's, Frau Mutter! Weil ich nicht laut aufsjauchzen darf, muß ich bitterlich weinen, sonst zerspringt mir das Herz in der Brust; und böte Sie mir gleich alle Kleinodien und Ebelsteine in Kaiser Karls Krone dafür an, daß ich meinem Gefühl Gewalt anthäte, ich vermöcht' es nicht — jest nicht! Denn in Einem muß doch dem vollen Herzen sein Genüge gesichen, wenn es seinen heißesten Wunsch erfüllt sieht, wozu wäre ihm soust so langes vergebliches Hossen, so schwerzliches Sehnen auferlegt worden? Fragt mich aber meine liebwerthe Frau Mutter, was mich des Kaisers Händel angehen — o, da will ich's gerne laut und freudig bekennen, daß es der einzige Mann ist, der mich wahre Menschengröße kennen lehrte, dessen

stillen Helbenmuth ich bewunderte, dessen erhabene Gesinnung mir die tiefste Ehrsucht einflößte! Und eines solchen Mannes Schicksal sollte nicht in allen seinen Wandlungen, glücklichen, wie unglücklichen, jedes guten Menschen innigste Theilnahme erwecken, der Triumph seiner guten Sache nicht überall die nämsliche Begeisterung sinden? Was ist denn nächst der Sonne, die uns Allen leuchtet, nächst der Erde, die uns Alle nährt, mehr der ganzen Menscheit schönes gemeinsames Eigenthum, als das Leben eines wahrhaft edsen, tugendhaften Menschen? Und was könnte ein sühlendes Herz zum innigsten Mitseid rühren, als seine Noth, was mehr es entzücken, als sein Glück?

Das ist Alles icon recht, entgegnete Frau Anna Margaretha, fast eingeschüchtert von diesen zwar unter Thranen und Schluch= gen, jedoch mit dem vollen Ton der Begeisterung ausgesprochenen Worten der Tochter. Das ist Alles schon recht, aber barum brauchst du noch lange nicht beine Ehrfurcht für ben Raiser höher zu achten, als ben beinen Eltern schuldigen Gehorfam; darum brauchst du noch lange nicht vor beinem Berrn Bater mit dem Medaisson des Raisers eine verliebte Comodie aufzuführen. Und wenn alle jungen Mädchen wie nicht klug dem Monarchen auf Schritt und Tritt nachliefen gleich bir und beiner Freundin Sufanna, mas migte er ba von ber Sittsamkeit und Reputation des Frankfurter Frauenzimmers denken? Ober bil= best du dir etwa gar ein, er brauche beine Bewunderung, und bu allein mußteft ber Welt ein großes Beifpiel geben, wie man einen solchen trefflichen Herrn nach Gebühr ehre? Laff' bas Beflenn bei Seite, es ift boch nur bein hochmuth, ber bir diefe Thranen auspreßt; aber bas fage ich bir hiermit allen Ernftes, mit der kaiserlichen Empfindelei hat es heute ein für allemal ein Ende, und das heimliche Romanlesen mit glühendrothem Ropf hört mir auch auf, sonst geht mir die Demoiselle auf so D. Müller's Musgemählte Schriften. V.

lange Zeit zur Muhme Gertraud auf den Kuhhof bei Wetglar, bis ihr das Bu terstoßen, das Gänserupfen und Flachsspinnen ebenso geläufig ist, als jett das Canevasnähen und Perlenstricken!

Mit dieser Drohung verließ die Stadtschultheißin die Tocheter, in einer so großen Aufregung, daß sie bei ihrem Eintritt in die Wohnstube, wo zudem bereits die tiefste Dämmerung herrschte, den Herrn nicht sogleich erkannte, welchen ihr ihr Mann als den wirklichen kaiserlichen Rath (er sprach den Namen nur undeutlich aus) vorstellte. Erst als dieser ihr mit einer stummen Verbengung die Hand füßte, erkannte sie auf den ersten Blick an seinem gravitätischen Bückling den Doctor und rief auf's Höchste überrascht:

Was? Ift Er's wirklich, mein lieber Goethe? Und wie titulirt Ihn mein Mann?

War es nun diese sonderbare Doppelfrage der herzlichsten Freude und der lebhaftesten Neugierde, oder war es die dem alten Herrn eigne Art von Humor, die oft gerade seiner gezührtesten Stimmung den Ausdruck der ausgelassensten Lustigskeit verlieh, genug, Herr Johann Wolfgang brach bei ihrer Frage in ein schallendes Gelächter aus und rief:

Da haben wir's! Da haben wir's! Sagt' ich's nicht, Collega, daß meine Frau den kaiserlichen Rathstitel in ganz besondere Affection genommen hätte?

Bei diesen Worten eilte er auf die mit einem brennenden Licht eintretende Köchin zu, nahm ihr dasselbe aus der Hand, beleuchtete den Doctor vom Kopf bis zu den Füßen und fuhr in seiner muthwilligen Laune sort:

Da schau' Sie, Frau Stadtschultheißin, wie ein funkelsnagelneuer kaiserlicher Rath aussieht! Ist auch da nur noch eine Spur vom ci-devant Doctor juris schlechtweg zu finden?

Hat nicht ber ganze Mensch mit Einmal ein anderes Air bestommen? Fie's nicht ein wahres Prachtegemplar von einem neugebackenen, wollt' sagen neucreirten kaiferlichen Rath?

Ach, so hör' boch endlich mal auf mit beiner Fopperei, Johann Wolfgang, und erkläre mir lieber, was das Alles zu bedeuten hat! sagte Frau Anna Margaretha in höchster Span-nung. Sprich, welche Bewandtniß hat es mit dem kaiserlichen Rath?

Da buchstabire bir's selber heraus, versetzte ber Stadtschultheiß und hielt ihr mit freudestrahlender Miene das faiserliche Detret hin, nach dem sie mit zitternder Haft griff, und im Eiser, seinen Inhalt so rasch als möglich kennen zu lernen, das Papier dem Licht so nahe brachte, daß ihr Mann erschrocken ausrief:

Sachte, sachte, Madame Huihui! Frischer Firniß fängt leicht Feuer, verbrenn' Sie mir meinen neuen kaiserlichen Rath nicht!

Was? — Der Doctor — wirklicher kaiserlicher Rath — und hier des Kaisers eigenhändige Unterschrift — Gott verzeih mir's, aber am Ende hat die Elisabeth doch Recht! sagte die Stadtschultheißin und küßte unwillkürlich den kaiserlichen Namenszug mit dem nämlichen schwärmerischen Entzücken, womit die Tochter jüngst das Medaillon des Kaisers an ihre Lippen gedrückt hatte. — Gratulire, gratulire, Herr Kath, — Ihm zehntausendsmal, und Seiner braven Mutter hunderttausendmal! Ach die Freude meiner guten Cornelia muß ich sehen; komm' Er, lieber Doctor, begleit' Er mich zu Seiner Mutter, sie denkt gewiß: Wo nur die Textorin so lange bleibt, das ist mir auch eine schöne Freundin, die mich so in meinem Glücke stecken läßt — ach Herr Rath — Herr Rath Goethe, je länger ich Ihn ansehe, um so besser, sind' ich, steht Ihm die neue

Würde — erst vierunddreißig Jahre alt und schon ein Wirk- licher! Ach, werd' Er mir nur nicht gar zu übermüthig!

Dafür sorgt wohl die künftige Frau Räthin, erwiderte Jener mit seiner alten Bescheidenheit.

Der Käthin wollen wir schon den Kopf zurechtstugen! rief die Stadtschultheißin, durch dieses eine Wort des Doctors in Feuer und Flamme versett. Nur nicht verzagt, nur nicht bebenklich, bester Freund! Jest ist die Reihe, sich rar zu machen, an Ihm; jest hat Er das Prä; denn jedes Frauenzimmer, dem Er den Hof macht, wird sich dreimal bedenken, eh es einen solchen Galant abweist. Doctores gibt's genug in der Welt, zumal in Franksurt kann man sie schodweis auf der Straße auslesen; aber ein wirklicher kaiserlicher Rath — das ist ein anderer Vogel, der stellt schon was vor, da heißt's: aussechäft!

Ich scharffensal für Geld sehen, sagte der Stadtschultheiß. Was boch das Weibsvolf gleich bei der Hand ist, einem ordentlichen Mann den Kopf zu verdrehen! — Aber du wolltest ja mit dem Doctor zu Frau Cornelia gehen, ei, so spute dich doch, Frau, ich selber habe noch wichtige Amtsgeschäfte abzumachen, Schlag acht Uhr heut Abend versammelt sich der Rath zu einer außersordentlichen Sitzung und erwählt eine Deputation, die morgen Vormittag dem Kaiser zu seinem Siege gratulirt; also don soir, Herr Collega, don soir, liebe Frau, glühen doch deine Wängslein wie die einer jungen Braut, wenn endlich der Herzallersliebste die langerschute Vocation erhalten hat!

So trennte man sich; der Doctor, um Frau Anna Marsgaretha zu seiner Mutter zu begleiten; der Stadtschultheiß, um dem versammelten Nath in außerordentlicher Sitzung Meldung zu thun von dem wichtigen Ereigniß der Nückfehr des Kaisers in

seine Erblande, und zu berathschlagen, wie man den Monarchen am schicklichsten beglückwünschen und ihm zugleich für seinen langen allergnädigsten Aufenthalt in seiner getreuesten Stadt Namens der Bürgerschaft und des Nathes ehrfurchtsvoll danken wolle.

Den ganzen folgenden Tag über herrichte im Saufe auf der Friedberger Gaffe eine unruhvolle Bewegung; viele vornehme Personen, die jum faiserlichen Sofe gehörten, erschienen, um ihren Abschiedsbesuch zu machen; felbft ber Raifer und die Raiferin ichidten Rammerherren, die im Namen ber Majeftäten der Frau Stadtichultheißin Lebewohl jagten; mahrend der alte Berr an der Spige der Rathsdeputation am Vormittag noch einmal in großer Audienz vor den beiden Monarchen erschien und ihnen in wohlgesetter feierlicher Rede den Dank der Stadt für die vielen Beweise allerhöchster Suld und Inade darbrachte; Abends gehn Uhr wollte der Raifer, nur von feinen Abjutanten und dem nothwendigften Gefolge begleitet, in der Stille abreifen; die Raiferin und die Prinzen follten ihm am andern Morgen unter dem Geleit einer Rathsbeputation nachfolgen, während auf den Wällen und Bafteien die Ranonen zum letten Abschiedsgruß gelöst wurden. — So tam es benn, daß weder ber Bater noch die Mutter Zeit fanden, nach Elisabeth gu fragen, die den größten Theil des Vormittags auf ihrer Kammer zubrachte und nur zuweilen von ihren jüngeren Geschwistern benachrichtigt wurde, welcher vornehme Herr, welche vornehme Dame eben wieder unten in der Staatsstube bei den Eltern Visite mache.

Erst gegen Abend ging sie mit ihrer Schwester Anna Maria aus dem Sause, beide hofften den Raifer noch einmal bor feiner Abreise zu feben, ba berfelbe, bem frommen Buge feines Bergens folgend, jum lettenmal einem Abendgottesdienste im Dome bei= wohnen wollte. Aber die Deffe hatte bereits begonnen, faifer= liche Leibgardiften bielten die Gingange befett; fo marteten benn beide Madchen bicht an der Pforte mit vielen andern Leuten, bis ber Gottesbienst zu Ende sein und ber Raiser in ben Wagen steigen werde. Gin feiner Regen machte ben ohnedies falten Oftoberabend noch unfreundlicher, Elisabeth fühlte fich unter dem doppelten Ginfluß der Rälte und ihrer inneren Aufregung von einem Fieberschauer durchriefelt und gitterte einigemal am Arm der Schwester so beftig, daß diese ernftlich besorgt in fie brang, nach Hause gurudgutehren, ihr vorstellend, wie leicht sie fich eine Erfaltung zuziehen fonne. Aber Jene bestand barauf ju bleiben, obwohl ihr julest der Frost die Bahne so heftig an einander ichlagen machte, daß fie faum einzelne Worte hervor= bringen konnte. - Bett ftimmte ber Chor ben Schluggefang an und ber kaiferliche Wagen fuhr an die Treppenftufe beran. Bwei Fadelträger traten an ben geöffneten Schlag, Die Satichiere wiesen die neugierige Zuschauermenge noch weiter von dem Portale jurud; boch blieben beibe Madchen, ungeachtet bes Drangens, in ber vorderften Reihe, ber Rirchenthure gunachft, stehen, beren beide Flügel einen Augenblick spater von Innen geöffnet wurden. Nur von zwei Rammerherren und feinem Beichtvater begleitet, trat Rarl in feinem ichwarzen Mantel aus dem Dome, sein ernfter Blid fiel auf die vom Schein der Bachs= facteln magifch erhellten Gesichter der zunächst stehenden Gruppe, plöglich drudte seine Miene eine freudige Ueberraschung aus, er hatte Elisabeth erfannt, trat auf fie gu und fagte, indem er sanft wie jum Segen seine Sand auf ihr Saupt legte:

Auch deiner hab' ich eben in meinem Gebete gedacht, holdes Kind, und Gott wird es erhören. Grüße den lieben Bater und die theure Mutter tausendmal von mir, bleibe ihnen stets eine treue gehorsame Tochter, lebe wohl und sei glücklich, glücklich!

Mit diesen Worten winkte er ihr noch einen stummen Gruß ju, und fort rollte der Wagen, begleitet von den Bivatrufen der versammelten Volksmenge.

Elisabeth ftand mit geschloffenen Augen an die Mauer ge= lehnt und die Schwester mußte sie mehrmals am Arme rütteln, ebe ihr die Befinnung zurückehrte, so ganglich hatte die un= erwartete Anrede des Raifers ihr die Fassung benommen. Sie wußte nicht, was er zu ihr gesprochen, nur feine letten Worte: Sei gludlich, gludlich! hallten in ihrer Seele wider und dabei hatte sie eine Empfindung, als erwache sie wie aus langem tiefem Zauberschlaf, fo gelähmt fühlte fie fich an allen Gliedern. Unna Maria mußte es ihr wohl ein Dugendmal fagen, daß es der Raifer gewesen, der sie angeredet habe; mußte ihr ebenso vielmal jedes seiner Worte wiederholen, ehe sie endlich daran glaubte, ebe ihr erschüttertes Berg die Borftellung faßte, daß Er es gewesen, der sie angeredet, daß Er es gewesen, deffen Sand auf ihrem Saupte geruht hatte. Auf dem gangen Wege nach Saufe mahnte fie noch den warmen Drud feiner Sand zu fpuren. und so lebendig mar dieses Gefühl seiner unmittelbaren Nähe. daß sie niehrmals ftille stand, um sich von diefer feltfamen Täufdung ihrer Ginbildungsfraft zu überzeugen.

Bei ihrer Ankunst zu Hause fiel der Mutter sogleich die große Ausgeregtheit Elisabeths auf, und es entging ihr nicht, daß der Tochter etwas Ungewöhnliches begegnet sein müsse. Bald hatte sie von Anna Maria Alles erfahren, was sie wissen wollte. Doch ließ sie sich gegen Elisabeth nichts davon merken,

deren sieberhafte Aufregung sie mit Sorge erfüllte; sie sagte daher auch kein Wort, als diese heute früher wie gewöhnlich auf ihre Rammer ging, um sich zur Rube zu begeben.

Aber das merkwürdige Erlebniß dieses Tages sollte auch noch im Traume seine Bedeutung für sie erhalten; ja, noch mehr, als vorhin bei wachen Sinnen, sollte es in Elisabeths Seele nachshallen und unter des Traumes holdem Doppelgesicht aus seliger Erinnerung und entzückender Ahnung zur hellstrahlenden Bersbeißung ihres zukünftigen Glückes werden. —

Es war wieder am Tage der Kaiserkrönung Karls des Siebenten, und Elijabeth befand sich wie damals an der Seite ihrer Mutter in bem prachtvoll geschmückten Dome auf einer der hinterften Bante. Alles ftrablte von Glang und blenden= dem Reichthum, die ganze Kirche war bis zum Erstiden mit Menschen angefüllt, Die auf ben Banken fo bicht gedrängt ftanden, daß einzelne Personen halb in der Luft schwebten. Unter dem Schalle der Pauken und Trompeten erschien der Raifer, umgeben von den Großen feines Reiches, begleitet von ben beiden Kurfürsten von Maing und Roln, den Berwesern der Reichserzämter, den Gesandten, und einer Menge von Bischöfen und Pralaten. Die faiserliche Kapelle begann eine herrliche Musik, worauf das Hochamt folgte, mahrend deffen der Raifer unter einem pupurnen Baldachin an dem für ihn aufgestellten Betstuhl niederfniete. Nachdem er seine Andacht ver= richtet hatte, wurde ihm der Orden des goldnen Bliefes und der Kurfürstenmantel abgenommen, worauf er am Altare den herkömmlichen Gid ablegte: die Rirche, das Reich, sowie Wittwen, Waifen und Armen zu beschützen. Dann empfing er die Galbung und verfügte sich in das Conclave, erschien aber schon nach wenigen Minuten wieder im alterthümlichen faiserlichen Brachtgewand. Er fniete vor dem Altare nieder, wo der Kurfürst von Köln über ihn, den Neugefalbten, das Gebet sprach und ihm den Segen ertheilte. Dann empfing er von dem fur= trier'ichen Gesandten das Schwert Karls des Großen, und auf aleiche Weise wurde ihm der Ring, der kaiferliche Scepter und der Reichsapfel eingehändigt. Jest erschien der eigentliche Moment der überaus ergreifenden feierlichen Ceremonie. Der alte Kurfürst von Maing, ein ehrwürdiger Greis, sowie ber von Röln und der Trierer Gefandte nahten dem Raifer mit der ichweren Krone, um sie ihm zugleich auf's Saupt zu seten; unwillfürlich fchloß Elisabeth bei biefer ergreifenden Scene bie Augen — was plöglich in ihr vorging, wußte sie nicht, ihr Athem stodte, wie ein heiliger Schauer ber Gottesnähe ergriff, wie eine wunderbare Seligkeit durchströmte es sie, und als fie jest wieder die Augen öffnete und nach dem Hochaltar bin= blidte - war wie durch einen Zauberschlag die ganze Pracht= erscheinung plöklich verschwunden, der Dom hatte sich zu einem unermeglich weiten Raume ausgedehnt, den ein lichter Aether= glanz erfüllte, und dort, wo sie noch eben den Raiser Deutsch= lands in der vollen Glorie seiner Majestät und Herrlichkeit ge= sehen hatte, trat eben aus silbernem Gewölk eine Jünglings= gestalt hervor, anzuschauen wie der junge olympische Gott, wenn er in menschlicher Bildung die Erde beschreitet in des Morgens heiliger Frühe, gelockt von dem Opferduft frommer Bölker, die sehnsuchtsvoll feiner harren. Gin grüner Lorbeerzweig ichmudte Die helle Stirne des göttergleichen Jünglings, im Arm trug er eine goldne Leper, deren Saiten tonten wie lieblicher Spharenflang, in welchem die Dichter, der Menscheit Propheten, der himmlischen seligen Jubel belauschen und ihn weiter verkünden im Lied der Unfterblichkeit.

So stand er dort im wallenden Gewölf, lichtumflossen, und jett — nein, Elisabeth täuschte sich nicht, jett winkte er ihr

mit der Hand, ihr allein unter den Tausenden von Menschen, die staunend zu dem Göttersohn aufblickten; bald war sie ihm, wie von unsichtbaren Händen emporgehoben, nahe — auch er wandelte ihr entgegen, und wie er jeht die Arme nach ihr außebreitete, wie sie ihm in die glänzenden Augen schaute, da — o Himmel, waren es ihre eignen Augen, nur wunderbar verklärt, womit er sie anblickte, waren es die Züge ihres eignen Antlihes, nur überstrahlt vom Glanze unsterblicher Schönheit, die sie an ihm erkannte; in diesem Moment legte der herrliche Jüngling seine Hand auf ihr Haupt, wie ein goldner Zauberschleier sank es über ihre Augen, über ihren Geist, "sei glücksch, sei glückslich!" hauchte es jeht auch von seinen Lippen — und mit einem lauten Schrei des Entzückens erwachte Elisabeth.

Sie hatte geträumt, ihr Ropf glühte, ihre Bulfe flogen, tiefe Nacht umgab sie rings, vor ihren Augen tangten dunkle Funten und fie brauchte mehrere Minuten Zeit, um fich zu ermuntern und zu wissen, daß Alles nur ein Traum gewesen. Eben ichlug es von der naben Beterkfirche gehn Uhr, da borte fie in der Ferne den Schall von fünf Bofthörnern, augleich ertonte von der Zeil ber Wagengeraffel und Pferdegestampf es war der Raiser! Sie sprang aus dem Bette, ihr Rug verwidelte fich in das Linnen, mit bröhnendem Fall fturzte fie zu Boben und empfand jugleich einen heftigen Schmerz am rechten Rnie; ber icharfgeschlagene Ropf eines Brettnagels, ber aus ben Dielen hervorstand, war ihr durch's Fleisch bis auf den Anochen gedrungen; aber sie achtete beffen nicht, taumelnd richtete fie fich wieder auf und eilte an's Fenfter, bas fie aufrig. In demfelben Augenblick fuhr der Raiser vorüber, heller Fackelglanz umgab seinen Wagen, sie fah, wie er fich über ben Schlag beugte, wie er ihr einen Sandfuß zuwarf und dann mit einem weißen Tuche jo lange winkte, bis der Wagen die Gaffe hinaus mar.

Als eine Minute später die Mutter, die den Fall gehört hatte, in die Kammer trat, hätte ihr beinahe der beim Oeffnen der Thüre entgegenströmende Luftzug das Licht ausgelöscht. Aber welches Entsehen ergriff die Stadtschultheißin, als sie ihr Kind bleich und regungslos mit geschlossenen Augen auf dem Bette liegen sah, die Füße nackt, und — o grausenvoller Anblick, das weiße Nachtgewand, das Linnen, der Fußboden mit Blut geröthet! Dazu das offene Fenster, dazu der eben gehörte schrecksliche Lärm, — kein Wunder, daß die Stadtschultheißin nicht anders glaubte, als daß man ihr Kind erwordet habe, wenn nicht gar Elisabeth selbst . . . .

Fast brachen ihr die Aniee zusammen, als sie nach der Thüre stürzte und durch ihren Jammerschrei das ganze Haus auswedte. Dann zur todtgeglaubten Tochter zurückeisend, riß sie ihr das Gewand auf, um nach der tödtlichen Wunde zu suchen, da entdeckte sie die Verletzung am Anie, und plöglich ward ihr Alles klar; sie besann sich auf den Hörnerschall, den auch sie, sast zugleich mit dem Lärm in der Tochter Schlafstube, gehört hatte; das offenstehende Fenster bestätigte ihre Vermuthung noch weiter, und eben öffnete auch Elisabeth mit einem schweren Athemzug die Augen, erkannte sogleich die Mutter und stammelte, obwohl noch halb bewußtlos: Frau Mutter — ängstige Sie sich nicht — ich that blos einen schweren Fall auf den Fußboden — aber sage Sie um Gotteswillen dem Herrn Vater nichts davon!

Unglückskind! Sei nur ruhig und erhole dich erst, sprach die Stadtschultheißin, und hatte schon mit einem nassen Schwamm das geronnene Blut von der Wunde entfernt, aus welcher noch sortwährend das helle Blut rieselte; da hörte sie ihren Mann und die Dienstboten die Treppe heraussommen, und um zu vershüten, daß ihn der Anblick des vielen Blutes ebenso heftig erschrecken möge, wie ihr geschehen, eilte sie ihm entgegen und ries:

Gott sei Lob und Dank, es ist nichts — die Elisabeth hat sich blos ein wenig das Knie aufgefallen, lauf', Grete, zum Herrn Physikus Burggrave, sag' ihm einen höflichen Empfehl und ich lasse ihn zu uns bitten, die Wunde habe zwar nichts zu bedeuten, aber der Blutverlust sei groß — ach, lieber Johann Wolfgang, alterire dich nur nicht, lauf', Grete — die Hant ist nur ein ganz klein wenig gerist, komm', überzeuge dich selber, oder nein, geh' lieber gleich wieder zu Bette, du erkältest dich sonst.

Aber er ließ sich nicht zurudhalten, sondern trat, die Zipfelsmütze auf dem Kopfe, im buntgeblümten Schlaftamisol und hellsgelben Lederhosen an das Bett, auf welchem Elisabeth bereits aufrecht saß und den nassen Schwamm auf die Wunde hielt.

Was hast du gemacht, armes Rind? fragte er sie besorgt. Gefallen bist du und hast dir das Anie verschunden? Ei, sieh' mat an, mußt am Ende noch einmal taufen ternen!

Ad, Herr Vater, Seine liebreiche Güte verdien' ich nicht, verseste Elisabeth schwach. Zant' Er mich lieber gleich tücktig aus von wegen dem Schrecken und der Störung, die ich Ihm und der Frau Mutter verursacht habe.

Bei Leibe, das soll nicht geschehen, sagte Herr Johann Wolfgang und streichelte ihr sanft die Wangen. Hast so schwenm ben Schwerz und Schaden genug, komm', gib mal den Schwamm her, daß ich ihn ausdrücke.

Und wirklich ging er an den Waschtisch, brückte wie ein geübter Krankenwärter den Schwamm aus, betrachtete dann aufmerksam die kleine Wunde und fuhr kopfschüttelnd fort:

Wie das junge Blut in die Weite will! Möcht' gewiß dem Herrn Kaiser nach, der jeht schon en carrière halbwegs Bilbel fährt. Wollen ihm aber schon Einhalt thun, halt' mal still, Kind! Mit diesen Worten bückte er sich auf das blutende Knie herab, blies mit vollen Backen über die Wunde hin, freuzte die beiden Zeigefinger darüber, wobei er einige lateinische Worte in den Bart murmelte, wiederholte das Blasen und sagte dann mit voller Sicherheit:

Run ift's gut, nun wird das Blut ju fliegen aufhören, denn ich hab's besprochen und ihm den Bag verlegt.

Und in der That — die Ursache mochte nun sein welche sie wollte — das Bluten hörte auf. Der Stadtschultheiß suhr noch einmal mit dem nassen Schwamm über die Wunde hin, und auf dem Knie zeigte sich zum Erstaunen der Mutter und der beiden Mägde eine kleine blutlose Wunde in Gestalt eines Sternes.

Alls wenige Minuten später der alte Physikus Burggrave, des Hauses vielzähriger Freund und Arzt, keuchend unter der Last seines stattlichen Embonpoints erschien und die Wunde noch einmal untersuchte, sagte er in seinem trocknen Humor zum Stadtschultheißen:

Ein andermal, Alter, blase lieber erst und schicke nachher zu mir. Möcht' dein saueres Gesicht sehen, wollte man dich kurz vor Mitternacht von deinem warmen Nest aufzagen, um auf's Rechnei-Amt zu lausen und dort die Blutung im städtischen Aerar zu stillen. Nicht wahr, dagegen hilft dein Blasen nichts? Aber Spaß bei Seite! Mit deinem Holuspotus kountest du doch nicht die Geschwulst verhindern, die sich schon jest am Knie zeigt. Alle Wetter, Mademoiselle, was macht Sie mir da für dumme Streiche! Seit wann fällt ein feines Frauenzimmer anders als in die Arme seines Liebhabers?

Ach Doctor, was red't Er da wieder so ausschürig! rief bie Stadtschultheißin ärgerlich. Ordinire Er lieber was Gesicheides, damit nicht am Ende gar eine Entzündung dazusommt.

Die Entzündung ist schon da, nicht wahr, Elisabethchen? erwiderte der alte wunderliche Physikus schmunzelnd und sah sie dabei mit seinen grauen klugen Augen so doshaft listig an, daß sie trot ihrer großen Schwäche über und über erröthete. — Aber was ist da zu machen? Halt, jeho hab' ich's! Frau Stadtschultheißin, lange Sie gleich die Hausapotheke herbei; casu substrato ordinire ich einen kalten Umschlag von Wein, Myrrhen, Oel und Lorbeerblättern, der nach jeder Viertelstunde frisch aufgelegt wird, ich hosse, mit diesen kaisenlichen Specialien halten wir jede Entzündung sern und verhüten weitere Geschwulst. — Gute Mitternacht allbeisammen! Morgen früh spreche ich wieder vor und bringe auch gleich einen Schreiner mit, der im ganzen Hause nach den Nägeln in den Dielen sehen soll, denn, beim Galen! ein Franksurter Stadtphysikus muß für Alles sorgen!

Indessen hatte der von dem Doctor verordnete kalte Umschlag eine so gute Wirkung gethan, daß schon am nächsten
Morgen jede Spur von Geschwulft an dem Knie verschwunden
war und die kleine Bunde selbst dem besorgten Mutterauge so
unbedeutend erschien, daß Frau Anna Margaretha nicht umhin
konnte, eine Betrachtung anzustellen über den Unterschied zwischen
der großen angstvollen Aufregung in der vergangenen Nacht und
ber unerheblichen Beranlassung zu derselben.

Das rührt Alles von der Einbildung her, mit der uns das Mädel durch seinen Kaiserschwindel sammt und sonders angesteckt hat, sagte sie zu ihrem Manne, den die Störung seiner Nachtruhe am Morgen in eine sehr mißlaunige Stimmung verssetze. Denn ich bin sest überzeugt, ware einem der andern

Kinder so was passirt, ich hätte mich schnell auf die natürliche Ursache davon besonnen, statt daß ich bei der Elisabeth gleich etwas Außerordentliches und Absonderliches voraussehte, ja, Gott verzeih' mir die Sünd', beim Anblick des vielen Blutes nicht anders dachte, als sie habe sich selber ein Leids angethan. Es liegt eben in ihrer ganzen Art, daß ihr jedes Ding, das sie ankommt, anders zu Gesicht steht wie andern Menschen, und richtig auch immer was Apartes mit im Spiele ist.

Nun, die gange Romödie ift ja nun hoffentlich zu Ende, sagte der Stadtschultheiß und holte tief Athem. Ach, das war überhaupt ein sauer Stud Lebzeit für mich, diese kaiferliche Zeit; gonne bem braven, eblen herrn aufrichtig jedes Beil diefer Welt und bitte Gott, daß Deutschland unter seinem milben Scepter endlich den langersehnten Frieden, die langentbehrte Gintracht wiederfinden moge, aber nach Frankfurt wünsch' ich mir ihn boch nimmer wieder gurud, hatt's, weiß ber Berr, nicht lange mehr mitgemacht, diesen Trouble, diese forgenvolle Beschwerde! Denn Bürde und Bürde des Amtes haben wohl feit Langem feinem Frankfurter Schultheißen so viel zu schaffen gemacht wie mir; darum foll's aber auch, fo Gott will, von jego ab ftill und friedlich um mich ber werden, wofür zu forgen bu, mein vielaetreues Weib, gewiß nicht unterlaffen wirft. Mach' nur vor Allem die Geschichte zwischen dem Doctor und unserm Mädel flar und ichlag' mir auch ben Brettnagel noch glücklich ein, befte Anna Margareth, für das Weitere forgt dann icon unfer Berrgott.

Sie hat heute Morgen gleich beim Erwachen bitterlich zu weinen angefangen, erzählte ihm hierauf die Stadtschultheißin. Als ich sie fragte, worüber sie eigentlich weine, hat sie mir unter Schluchzen betheuert, sie wolle von nun an in Allem ihren lieben Eltern eine treue gehorsame Tochter sein, und ausrichtig und von ganzem Herzen bereue sie den Kummer, den sie uns des Doctors wegen gemacht habe; nur möchten wir sie noch eine Zeit lang ruhig gewähren lassen, dis sie sich wieder zurecht gestunden habe, dann wolle sie ja gerne Alles thun, was man von ihr verlangen werde. Sie will auch ein über alle Maßen wundersbares Traumgesicht gehabt haben, grade als die Posthörner der kaiserlichen Equipagen sie ausweckten, doch sagte sie mir nichts weiter davon, als daß sogar das so lange angebetete Bild des Kaisers dadurch sür immer aus ihrem Herzen verwischt worden wäre.

Ei, das macht mich ja gang und gar getrost! sprach ber Stadtschultheiß und seine Büge belebten sich freudig bei dieser Nachricht. Schon oftmals hatte ich Sorge, es möchte die Gabe des weisen Gesichts, die von Alters ber in meiner Familie von Stamm ju Stamm forterbte, auf feins meiner Rinder übergeben. Denn die Aufklärer mogen fagen mas fie wollen, fo bleib' ich doch dabei stehen, daß der inwendige Mensch die Dinge dieser Welt ganz anders anschaut, wie der auswendige; Träume sind wahrlich mehr als bloge Dünfte unferes hirnes, und so ein mächtiger Traum hat manchesmal wunderbar große dunfle Seber= augen, durchschüttert das Gebein und fegt wie ein Gottesobem ben Unrath aus unserm Bergen weg, darinnen wir sonst elendig= lich verkommen wären. Und immer ift's fo in unserer Familie gewesen, daß die Gabe des weisen Gesichts zwischen den Be= ichlechtern wechselte; hatte sie ber Bater, fo erbte fie auf eine der Töchter, ohne Unterschied des Alters, hatte fie aber die Mutter, bann ging sie jedesmal als ein geistiges Majorat von biefer auf den alteften Sohn über.

Ad, ich weiß es ja, weiß es ja, lieber Mann, was dir deine Träume schon Alles zum Boraus verfündigt haben! sagte Frau Anna Margaretha, ganz stolz auf die Helsehergabe ihres Eheheren. Was aber unsern werthen Freund, den neuen kaiserlichen Rath anbelangt, fo schätz' ich, wir thun dem Mädel hierin ben Willen und sehen noch ein Weilchen zu, wie sie's mit ihm austrägt. Er mag wie feither als Sausfreund bei uns ein= und ausgehen, woran fein Menich einen Anftog nehmen fann, er felber ist ja so verständig gewesen, sich's als erste elterliche Gunft von uns auszubitten, daß wir Elisabeth nicht weiter Bufegen, und auch ich bin nun gang getröftet, daß wir's binnen Rurgem erleben, wie der Brettnagel, der ihr den fleinen artigen Stern auf's Rnie gezeichnet hat, zugleich der Nietnagel gewesen für der Beiden fünftige Glüdfeligfeit.

Wenigstens hat fie's nun in praxi weggekriegt, daß Sochmuth vor dem Fall tommt, sprach ber Stadtschultheiß, jog feine Frau vergnügt, wie lange nicht, ju fich nieder auf's Rnie, schaukelte sie und summte dazu mit seinem rauben Bag die Strophe aus einem alten Bolfslied:

> Mütterlein fein, Mütterlein fein Möchte gern Großmütterlein fein, Ruft den langen herrn Storch berbei: Bring mir ein Enfelchen ober zwei. Romint ber Storch Klapp, flapp, flapp, Trägt im Schnabel Des Schufters Schlapp.

Kleine Ursachen, große Wirkungen; junge Wunden, alte Narben — diese beiden Erfahrungen sollten sich auch bei Elisabeth bestätigen, wenn es gleich mit Manchem eine andere Bedeutung hatte, als die Eltern und die übrige Umgebung an ihr bemerkten. Dem Anschein nach war es freilich blos ein kleiner Brettnagel 14

und ein flüchtiges Traumbild gewesen, was diese große plötliche Menderung in ihrem gangen Wefen bewirkte; hatte ihr aber Jemand tiefer in's Herz geschaut, er würde für die stille Freudig= feit, mit der fie fo fest und sicher durch die Pforte eines neuen Lebens fchritt, eine andere Auslegung gefunden haben. - Der leidvoll holde Rampf zwischen bem ersten Glüben ber Jugend= begeisterung und der falten Wirklichkeit mar vorüber; aber an der geheimnisvollen Liebe zu dem ichonen Raifer hatte fich ihr Berg für's ganze Leben ein köstliches But gewonnen: die Wahr= beit des Gefühls, gegenüber der eitlen Luge und Täufchung des Lebens. Und das gute Saatforn diefer Wahrheit fiel auf frucht= baren Boden; ein ernster beständiger Sinn trat an die Stelle der vorigen schwärmerischen Empfindsamkeit, heitere Rube überkam ihr ganges Wefen, und bald bot die icone Duldung, die ftille Benügsamkeit bes Befühls ihr einen mehr als reichen Ersat für die in Schaum und Nebel zerfloffene Welt einer unberstandenen Sehnsucht. Der Traum in grüner Knospe war vorüber, aber in herrlicher Entfaltung erfüllte dafür die Rose, mas jener verheißen hatte.

Längst war die kleine Wunde auf dem Anie geheilt und zeigte eine Narbe in Gestalt eines regelmäßigen Sternes; so oft aber Elisabeth sie betrachtete, überkam sie unwilkürlich ein Gestüll der Vorahnung, als müsse noch irgend Etwas geschehen, bevor sie die Narbe mit der nämlichen Gleichgültigkeit ausehen könne, wie die, welche sie als Aind durch einen Fall auf einen scharfen Stein über dem linken Auge davon getragen hatte.

Diese Vorahnung verhinderte sie jedoch nicht, dem Rath Goethe, der nun wieder täglich in's Haus kam, stets mit Freundlichkeit entgegenzukommen und ihm bald ihre herzliche Zuneigung zu schenken. Auch versor der stumme Freier mehr und mehr seine frühere Scheu und Befangenheit, und wenn auch ein gewisser würdevoller Ernst, ein unbestimmbares Etwas von Gravität und Ungesenkheit an ihm haften blieb, so war doch seine Persönlichkeit eine so achtungswerthe und gewinnende, daß man seicht diese kleinen Mängel übersah, und sie nach einiger Zeit selbst nicht einmal gern an ihm vermißt hätte. Dabei war er ein Mann von gründlichem, vielseitigem Wissen, und wenn er, was freilich immer einer ganz besondern Anregung bedurfte, in den Fluß der Rede kam, so wußte er, besonders durch seine Schilderungen fremder Länder und Menschen, die Zuhörer ebenso augenehm als lehrreich zu unterhalten.

Für seine treffliche Mutter hatte Elisabeth vom ersten Mugenblide an die gärtlichste Liebe und Berehrung empfunden, wie denn der Tag, an dem Fran Cornelia zum Erftenmal als Baft im Saufe ericbien, für Alle ein ebenso festlicher als bedeutsamer mar. Denn die Stadtschultheißin hatte sich's nicht nehmen laffen, die Freundin mit allen Ehren, wie fie fonft taum den ersten Standespersonen der Stadt erwiesen wurden, bei sich zu empfangen. Sämmtliche Anverwandte und die nächsten Freunde der Familie maren geladen, das gange Saus prangte im Feft= ichmud, mit eigenen Händen hatte Frau Anna Margaretha ben blendend weißen Sand, untermischt mit grünen Fichtennabeln, auf Mur und Treppe gestreut und mit dem Federbesen allerhand zierliche Schnörkel und Kreise hineingezogen; das feinste Tafel= tuch war hervorgeholt, die reichsten Geschirre waren aufgestellt worden; ja, ein ganges Pfund fostliches Sandelholz warf die sonst so haushälterische Frau kurz vor dem Erscheinen der Freundin in den Ramin, und vor dem Chrenfit bei Tische, den die ehemalige Gafthofbesikerin des Weidenhofs einnahm, ftand die große filberne Weinkanne, die der reiche, gleichfalls anwesende Schwager, Herr von Loen, bei Gelegenheit von Elisabeths Tauffest als Bathengeschenk der Nichte verehrt hatte. Rurg, es war ein Tag der seltensten Ehren für die an die friedliche Stille ihres Wittwenhauses gewöhnte Fran Cornelia, die heute noch viel bleicher als sonst im Kreise der Fröhlichen saß und beständig wie in trunkenes Schauen versunken, die großen glänzenden Augen auf Elizabeth hestete, als könne sie sich nicht satt sehen an dem Liebreiz der künstigen Schwiegertochter. Auch geschah es ihr beim Abschied, daß sie das schöne Mädchen, das ihr ehrerbietig die Hand küssen wollte, stumm in die Arme schlöß und einen langen innigen Kuß auf die rosigen Lippen drückte, worauf sie ihr mit freudebebender Stimme in's Ohr flüsterte: Besuch' mich bald auf dem Hirschardben, mein Kind, denn du und ich müssen zusammen eine Freundschaft stisten, daß alle Engel und Seraphime des Himmels ihr Hallelnja dazu singen.

Seit diesem Tage bestand zwischen Elisabeth und Fran Cornelia das gärtlichfte Berhältnig und der Berkehr der beiden Häufer war zugleich ein fo lebhafter, daß die Fama lange vor dem wirklichen Ereigniß die Geduld verlor und den neuen faifer= lichen Rath und die icone Stadtichultheißentochter als Verlobte proclamirte. Die es aber so häufig zu geschehen pfleat, daß ein grundloses Gerücht mit einem wirklichen, wenn auch gang zufälligen Ereigniß in Eins zusammenfällt und nun erst recht von den Menschen geglaubt und weiter getragen wird, so geschah es auch diesmal. — Bei einer gegen bas Ende bes Jahres veraustalteten großen Schlittenfahrt nach Sochit hatte nämlich ber Doctor das vielbedeutsame glückliche Unglück, mit dem Schlitten umzuwerfen und Elisabeth fanft aus der warmen Belgumhüllung in den tiefen weichen Schnee zu befördern. Doch war fie flinker als er wieder auf ben Fügen und strafte ihn Angesichts vieler lachender Zuschauer durch einige wohlgezielte Schneeballwürfe für seine Ungeschicklichkeit im Rosselenken. Dieses Ereignig war gerade ausreichend, um auch dem Ungläubigften die Augen gu

öffnen, und doch geschah es hierbei in der That zum Erstenmal, daß der Doctor endlich ein Zeichen der Gegenkiebe erhielt.

Als nämlich Beibe wieder glücklich in dem Schlitten faßen, ber mit Windeseile auf der fpiegelglatten Schneebahn bahinflog, und der Rath seine Entschuldigung hervorstotterte, kehrte sich Elisabeth, die noch eben so muthwillig seiner gespottet hatte, zu ihm um und sagte mit ernster Miene:

Wie möcht' Ihr Euch doch um einer solchen Kleinigkeit willen so sehr bekümmern, Herr Rath! Es wird gewiß nicht das letzte Malheur sein, das wir Beide zusammen durchmachen müssen, und sicherlich auch nicht das schwerste. Ihr habt mich in den Schnee geworfen, das war freilich sehr ungalant von Euch, dafür sollt Ihr aber auch zur Strafe nie wieder ein anderes Franeuzimmer im Schlitten sahren dürfen, wollt Ihr das?

Ob er auf diese schwere Bedingung einging? Wir wissen's nicht, und ebensowenig können wir erzählen, was weiter zwischen ben Beiden während dieser winterlichen Parthie geredet wurde. Als aber der Schlitten bei anbrechender Nacht mit hellem Gestlingel in den Hof suhr, da hörte es die Stadtschultheißin, die lauschend hinter der Hausthüre stand, mit ihren eigenen Ohren, wie Elisabeth beim Abschied zum Rath sagte:

Nein, nein, Herr Nath, drängt nicht so in mich; erst wenn die Schneeglödchen blühen, redet in Gottesnamen mit meinen lieben Eltern, dis dahin aber thut, als hätte ich Euch nichts versprochen. —

So nahm das Jahr 1745 seinen Anfang und es nahte der vierundzwanzigste Januar, der Geburtstag Esisabeths. Man wollte deuselben im engeren Famisienkreise Abends bei einer Bowle Glühwein seiern, außer dem Rath und seiner Mutter, sowie dem Onkel Loen und bessen Frau, waren nur die nächsten Freundinnen gesaden, darunter die liebenswürdige Susanna Klettenberg.

Etisabeth, die überhaupt eine gewählte Toilette liebte, wollte an diesem Abend in ihrem höchsten Staate erscheinen, weniger aus Eitelkeit und Gesallsucht, als der kostbaren Perlenschnur zu lieb, die ihr Frau Cornelia heute geschenkt hatte. Früher als die übrigen Gäste fand sich Susanna ein, um der Freundin beim Antleiden behülflich zu sein, unter heiteren Scherzen ward die Frisur vollendet und das Perlenband in's Haar geschlungen, worauf Susanna die geschmückte Elisabeth vor den Spiegel sührte und sie aufsorderte, ihr zu sagen, ob sie meine, daß der Rath Goethe so vielen Reizen werde widerstehen können.

Ja, du hast Recht, Liebste, ich komme mir wirklich selber ganz unwiderstehlich vor! rief Elisabeth lachend. Ach Gott, wenn die Männer wüßten, wie viele künftliche Mittel wir brauchen, um sie zu bethören, ihnen wäre besser! Jede Blume, jede Bandschleife, jedes Schönpstästerchen ist auf's Spigsindigste berechnet, ja, ich glaube wirklich, Susanna, wir verdienen schon um deßewillen das schwache Geschlecht zu heißen.

Nein, die Männer sind's, sagte Susanna. Ihre Thorheit, ihre Flatterhaftigkeit, ihr nur auf's Neußerliche gerichteter Sinn ist schuld daran, daß wir zu diesen Mittelu unsere Zuslucht nehmen, um sie zu sessellich; darum geschieht uns aber auch Necht, wenn sie uns später mit entnüchtertem Herzen anblicken. Denn warum demüthigten wir uns so sehr vor ihren Schwächen und huldigten ihrer Eitelkeit! Gelt, beim Kaiser, da siel's dir doch nimmer ein, dich so unmenschlich herauszupuken?

Das ist wahr, bei ihm dacht' ich niemals daran, versetzte Elisabeth. Ja, ich glaube, ich wär' ihm im Bettlerkleide entsgegengetreten, um nur eine Minute ihn unbemerkt ansehen zu können.

Weil er beiner Seele Abgott war, sagte die schwärmerische Susanna. Und so übt alles wahrhaft Große, Schöne und

Wahre in der Welt die nämliche Macht des Selbstvergessens und der Entsagung auf uns aus; weil wir ganz davon erfüllt sind, denken wir nicht an uns, so wenig als es uns einfällt, uns vor unserem Gott herauszupuhen, oder die aufgehende Sonne, das gestirnte Firmament, die herrliche Natur in Seide und Schmuck zu bewundern.

Ach, du bist so gut, Susanna, sagte Elisabeth gerührt. Komm', bente nicht mehr an ben schlechten Menschen, der das beste Herz so schändlich betrogen hat.

Nein, der Mensch soll niemals vergessen, was er einmal als sein Höchstes erfaßt hat, auch wenn das Gefäß in seinen Händen zerbricht, aus dem er seine Seligkeit trank; doch reden wir nicht weiter davon! setzte Susanna hastig hinzu und trat an das Fenster.

Elisabeth war durch dieses Gespräch, das plöglich eine so ernste Wendung genommen, sonderbar, fast ängstlich berührt worden. Sie nahm das kleine Medaillon mit dem Bildniß des Kaisers aus der Kommode und betrachtete es lange aufmerksam. Seit mancher Woche hatte sie es nicht mehr in der Hand gehabt, und so war wohl der Gegensatz zwischen dem Heute und dem Damals die Ursache, daß ihr das kleine Porträt verändert vorkam und sie einen Zug von Leid darin erblickte, der ihr früher nicht aufgefallen war. Sie machte die Freundin darauf aufmerksam, die jedoch der Meinung war, das Bild sei das nämeliche wie früher, nur das im Herzen Elisabeths sei ein anderes geworden.

Ein voller tiefer Glodenton zog plöglich die Ausmerksamkeit der beiden Mädchen auf sich; erschrocken öffneten sie das Fenster, es war die große Glode des Domes, die zu läuten anfing, ohne daß Beide sich die Veranlassung erklären konnten; dem ersten Ton folgte ein zweiter, ein britter in einzelnen mächtigen Schlägen,

als wanke er trostlos in der schauernden Luft hin und her; nach und nach klang das Geläute der kleineren und entsernten Kirchen mit, zuletzt das der nahen Peterskirche, es war, als ob alle über einen tiefen Trauersall wehklagten.

Bas bedeutet das? ftammelte Elifabeth.

Es ist Trauergeläute, sagte Susanna, und gleich darauf rief sie erschrocken: O Gott, der Kaiser! Grade so läutete man im Jahre vierzig beim Tode Karls des Sechsten!

Elisabeth starrte sie sprachlos an, in diesem Augenblick fuhr die Rathschaise mit dem aus der Abendsitzung vom Römer heimkehrenden Vater in den Hof, beide Mädchen eilten hinunter, Etisabeth lief ihm entgegen, öffnete mit zitternder Hand den Schlag und rief:

Herr Bater, was ist geschehen? Wozu läuten die Glocken so schauerlich in die stille Nacht hinaus?

Der alte Herr stieg aus dem Wagen, nahm die Tochter an der Hand und führte sie schweigend in das Haus, wo ihm Frau Anna Margaretha und Susanna mit der nämlichen Frage entgegenkamen. Seine Miene zeigte eine tiese Erschütterung und mit gedämpster Stimme sagte er:

Legt eure Festkleider ab, liebe Kinder, heute gibt's keine Lust, keine Gasterei in diesem Hause. Kaiser Karl hat die Zeitlichkeit gesegnet; wie er so oft im Leben zu mir sagte, also ist ihm endlich geschehen: das Unglück hat ihn erst verlassen, als er selbst es verließ. Geht hinauf in die Stube, mich aber laßt heute Abend allein.

Mehrere Jahre find seitdem verflossen und wieder reift, wie im Anfang unserer Geschichte, die Traube einem frühen Herbst entgegen; aber reicher und voller als feit langer Zeit prangt

fie am Weinstod, und vornehmlich ift's bas alte Holz, bics echte und untrügliche Kennzeichen eines gesegneten Weinjahres, bas die größten und saftigsten Trauben trägt. Schon richtet man auch im Saufe des Stadtichultheißen die Relter ber: aber der Schreinermeister, der seit vielen Jahren dies Geschäft beforgt hat, schickt diesmal feinen jungsten Gesellen, denn er felber arbeitet mit dem funftfertigen Altgefellen aus der Oberpfalz an einem andern Stud, das der Relter allenfalls darin ahnlich ift. daß man's auch nur einmal für den Haushalt anschafft, wo es bann für langen Segen ausreichend befunden wird. Aber wir sagen nicht, mas für ein rares Ding es ist, woran ber wackere Meister mit gang besonderem Gifer arbeitet, mahrend der Alt= geselle es mit feinem Holzschnitzwerk verziert; heimlich hat's die Frau Stadtschultheißin so bestellt und war selber icon zweimal in der Werkstatt, um sich persönlich von dem Fortgang der Arbeit zu überzeugen und zur Gile zu mahnen. An Geftalt gleicht es einem Weberschifflein, nur vielmal größer; ftogt man es aber an, fo fchautelt's gleich einem Nachen, nur vielmal kleiner, fanft hin und her wie auf unsichtbaren Wogen, und steht lange nicht wieder still. Rath', lieber Lefer, mas ift bas? -

Frau Anna Margaretha kam eines späten Nachmittags mit hochglühendem Gesicht nach Hause, ihr Herz pochte siebershaft, ihre Stimme zitterte, hastig fragte sie in der Küche nach ihrem Manne und hörte, daß er im Garten sei. Sie eilte, ihn hier zu suchen, und erblickte ihn endlich auf dem hintersten Gestände, wie er mit dem Spaten in der Hand regungssos dastand und einem Mauswurf auflauerte. Ihn bei einem solchen Geschäft zu stören, wäre zu jeder andern Zeit sehr gewagt gewesen und auch jeht zögerte der Stadtschultheißin eilender Fuß, nur behutsam schlich sie auf den Zehen näher. Da er aber auf ihren leisen Zuruf kaum achtete, sondern ihr blos durch einen

strengen Blick zu verstehen gab, daß sie sich ruhig verhalten solle, überwand sie ihr lettes Bedenken, sprang ohne Weiteres über die nächsten Gurkenbeete auf ihn zu und rief:

Was fümmert mich dein dummer Maulwurf! Heute sollst du ihn nicht fangen, blikest du mich auch noch so zornig an! Allons, Johann Wolfgang, thu' wie sich's ziemt und lege den Ornat an, vergiß auch die goldne Gnadenkette mit dem Bildeniß der glorreichen Kaiserin Maria Theresia nicht und setze deine Staatsperrücke auf. Dann geh' nach dem Hirschgraben und verweise dort so lange in der unteren Stude, bis man dich hinausholt; denn so es Gottes guädiger Wille ist, sollst du heute noch einen ganz anderen Maulwurf attrapiren, und zwar grade so, wie dein eigner Großvater, der weiland Vicehosrichter und Präses Vikarius am kurfürstlichen Hossgericht zu Heidelberg, Herr Johann Wolfgang Textor, bei deiner Geburt erschien und dir in pontisicalibus den großväterlichen Segen ertheilte.

Was? Ift's denn schon ultimo? rief der Stadtschultheiß erschrocken.

Frag' nur nicht lange, sondern mache, daß du hinkommft! saste Frau Unna Margaretha tiefathmend. Der Rath hat ganz und gar den Kopf verloren und packt auf der Bodenkammer alte italienische Landkarten zusammen. Flink, flink, bester Mann, ich laufe derweilen zur Hebamme!

Ohne auf seine besorgte Frage nach Elisabeth zu hören, eilte sie aus dem Garten; den alten Herrn aber hatten Schrecken und Freude so verwirrt gemacht, daß er gar nicht mehr wußte, was er that und in seiner Zerstreutheit den Spaten wie ein herziges Püppchen auf beiden Armen in's Haus hineintrug.

Sehr zur ungelegenen Zeit trat ihm hier der Rottmeister Krafft entgegen und rapportirte dem hocheblen Herrn Stadt= schultheißen von der seit einigen Tagen unter einem Theil der geringeren Bürgerschaft herrschenden Gährung von wegen der jüngst ersolgten Unschaffung einer neuen Feuerspriße. Es sei die höchste Zeit, daß den Aufhegern und Calumnianten ihr Handwerk gelegt werde, wozu er sich nähere Verhaltungsbesehle erbitte.

Was haben denn die Leute gegen die nene Feuerspritze einzuwenden? fragte der Stadtschultheiß verwundert. Ich meine, sie sollten Gott danken, daß ihre Obrigkeit sie vor möglichem Schaden zu behüten sucht?

Sie sagen, entgegnete der Rottmeister, die alten Sprigen seien zwar schlecht und taugten nichts, aber man wisse doch wenigstens, daß bei einem Brande nichts mit ihnen auszurichten wäre; so sei denn jeder Bürger von selber genöthigt, sich in seinem Hause nach Feuer und Licht gehörig umzusehen. Die neue Feuersprise aber werde bald Den, bald Jenen die nöthige Vorsicht versäumen machen, denn kein Mensch könne mehr mit Sicherheit sagen, wie man künstig mit dem städtischen Lösch= material daran wär'.

Nun, der Grund ließe sich allenfalls noch anhören, sagte ber Stadtschultheiß. Denn die so reden, haben mindestens darin Recht, daß beständige Vorsicht besser ift, als allzugroße Sicherheit. Nur vergessen sie freilich, daß die neue Feuersprige nicht sowohl angeschafft ward, um dem unachtsamen und sahre lässigen Bürger die Furcht vor Feuersgefahr zu benehmen, als vielmehr um bei einem wirklichen Brande bessere Dienste zu thun, wie die alten.

Das ift's grabe, was ich dem hocheblen Herrn Stadtschultheißen melden wollte, fuhr der Rottmeister fort. Die bosgesinnten Rathsfeinde behaupten öffentlich an den Wirthstischen, die neue Feuersprize sei blos für die reichen und vornehmen Leute angeschafft worden, während die ärmeren Bürger, käme es wirklich zu einem Brande, sich wie seither mit den alten und schahnften Sprigen behelfen mußten.

Holla, welcher Erzschelm redet so ungebührlich von einer hohen Obrigkeit? fuhr der alte Herr zornig auf.

Wiederum ist der Licentiat Haderkat der Auswiegler, berichtete der Rottmeister. Was ich über den Rumor ausgefundschaftet habe, läuft Alles auf ihn als den Haupturheber des Lärms hinaus, und in der "blauen Henne" hoden die Mißveranügten wieder allabendlich beisammen.

Das tommt von der übergroßen Gnade des höchftseligen Raisers, brummte der Stadtschultheiß ärgerlich. Sätte mich der mildgefinnte Herr damals gewähren laffen, als der Giftmichel die Zünfte gegen ihn aufhette, dem wären längst die Rrallen beschnitten. Aber wart', Musjechen, diesmal sollst du mir an die neue Feuersprite glauben! Rottmeister Krafft, ich muß Ihn wegen Seines treuen Diensteifers beloben, doch hab' ich jeto keine Zeit, Ihn in diefer Sache ju expediren. Auf meines Schwiegersohns Dach am großen Sirschgraben klappert der Storch gewaltig, und ohne daß es brennt, ift großer Feuerlärm daselbit. Komm' Er barum mit mir herein und helf' Er mir ben Ornat anlegen; bin ich erst glücklich jum Großpapa avancirt, bann wollen wir der blauen Henne und ihrer Brut das rebellische Gegader ein für allemal legen. Komm' Er, Saberfat und Consorten werden das Staatsgebaude nicht so schnell über'n Saufen merfen!

Es war schon völlig dunkel geworden, als der Stadtschultheiß im Hause des Schwiegerschus anlangte. Eine große Berwirrung herrschte daselbst und viele Leute rannten beständig die Treppen auf und ab, ohne daß man eigentlich wußte, was sie mit ihrer angstwollen Hast beschicken wollten. Herr Johann Wolfgang gebot mit strengen Worten den Domestiken Ruhe und fragte, ob seine Frau wieder da sei. Zu seiner Bestürzung hörte er, dieselbe sei zwar wieder zurück, aber die Hebamme, die sie gesucht, wäre schon vergangenes Frühjahr gestorben und kein Mensch wisse nun zu rathen und zu helsen. Der Rath Goethe kam jetzt bleich und verstört die Treppe herunter, in der Hand trug er ein großes bestaubtes Tintensaß und hieß eine der Mägde es sogleich zum Dreher tragen, um den Deckel, der sich sesstemmt habe, wieder herzustellen. Jetzt ward er des Stadtschultheißen ansichtig, der in der offenen Thüre von Frau Cornelias Stube stand und ihn schon zweimal angeredet hatte. Mit dem Ausrus: Ach, Herr Schwiegervater, was sangen wir an! stürzte er dem alten Herrn in die Arme.

Ei, Herr Sohn, wo haben wir unsern Kopf gelassen? redete ihn dieser liebevoll an und zog ihn in die Stube. Da sith' Er und sammle Er vor Allem seine abhandengesommenen Berstandesträfte wieder. Hätt' Ihn mein Lebtag für keinen solchen Confusionarius gehalten! Was ist's denn mehr? Was ist's denn mehr? Was ist's denn mehr? Was ist's denn mehr? Die junge Frau wird sich schon zu helsen wissen und den Kopf wird's auch nicht kosten. Darum Courage, Herr Schwiegersohn, Courage!

In dieser gutmüthig barschen Weise suchte der Stadtschultsheiß dem armen Rath, der die leibhaftige Rathlosigkeit selbst war, Muth einzusprechen, und es wäre ihm auch vielleicht geslungen, wenn nicht Frau Anna Margaretha gleich nachher in das Zimmer gestürzt wäre, und zwar so heftig alterirt, wie er sie noch nie zuvor gesehen hatte. Kein Zweisel, auch sie hatte völlig den Kopf verloren, denn unter Händeringen rief sie wehstlagend aus:

Was sind das für Einrichtungen! Was ift das für ein Regiment! Reine Hebamme in der ganzen Stadt aufzutreiben, als lebe man unter lauter Menschenfressern oder Hottentotten! Sollte man's für möglich halten? Um Alles in der Welt bestümmert sich dieser wohlweise Rath, der Herr Stadtschultheiß achtet in seinem unermüdlichen Amtseiser auf jeden Schornstein im Zwidergäßchen, regiert Tag und Nacht wie nichts gut's drauf. los, nimmt Alles ad acta, — und droben liegt sein eignes leibliches Kind in schweren Nöthen, ohne Hülfe, ohne Beistand — die wichtigste Person im ganzen Staatswesen sehlt — Franksurt, das Kaiser ernährt und siebenundvierzig Schöffen und Nathsherren und Syndici, sammt einer ganzen Legion von Schreibern und Gegenschreibern, — Franksurt hat nicht eine einzige Hebamme!

War es nun die Verson der Anklägerin, oder war es die wirklich recht bittere Satire in ihrem Vorwurf, genug, ber Stadtschultheiß fagte fein Wort, fondern fratte fich verlegen hinter den Ohren. Wie es aber die Art heftiger Naturen ift, daß sie in einer rath = und hülflosen Lage weniger auf die drohende Gefahr als auf die Umftände, welche diefelben hervor= gerufen haben, ihr Augenmert richten, fo wurde auch Frau Unna Margaretha in ihrer Stachelrede gegen das ftabtifche Regiment und beffen oberfte Autorität fortgefahren haben, hatte nicht die Ankunft von andern Berwandten der beiden Familien und die dadurch noch vergrößerte Verwirrung fie davon abgelenft. Es mar nämlich bamals Sitte, daß bei einem folchen wichtigen Greigniß die nächsten Berwandten sich in dem betreffenden Saufe einfanden, und Onkel und Tanten, Better und Bafen da, wo es anging, fogar in ihrem höchsten Feststaat erichienen, um die ersten zu fein, die dem glüdlichen Bater, ben aludlichen Großeltern des Neugebornen ihre Gratulation darbrachten. Diese oft fehr läftige Ceremonie ift zwar längft, außer an fürstlichen Sofen, abgeschafft worben; im gegenwärtigen Falle aber war fie, wie gefagt, bem Stadticultheißen fehr willfommen,

und auch der arme Rath war dadurch gezwungen, wenigstens äußerlich eine geziemende Haltung zu beobachten. Endlich kam eine Nachbarin herbeigelausen und erzählte athemlos, es sei allerdings noch eine Hebamme in der Stadt, sie wohne da und da, am Dome herum, eine sehr achtbare und zuverlässige Person, Nummer so und so viel, in dem zweiten Seitengäßchen linker Hand, das von der Schnurgasse aus nach dem "Pfarreisen" sühre. Diese Nachricht brachte eine unbeschreibliche Aufregung unter die Gesellschaft, man fragte, man rathschlagte und redete durcheinander, der Stadtschultheiß aber machte allem Zögern ein Ende, indem er ausrief:

Ja, es ist ganz richtig, Kinder, die besagte Person fenn' ich, ihr verstorbener Mann war Trompeter bei unsern Stadt=reitern, hieß, wenn ich mich recht entsinne, Franziskus Wambold, vordem Feldscheer in bischöflich bambergischen Diensten; man zünde mir eine Laterne an, ich will selber das Heilsweib herbei=holen, kein Mensch, und nicht mal die Frau Stadtschultheißin, soll dem alten Textor nachsagen, er sei kein rechter Stadtschult=heiß und verabsäume das Gemeinwohl — flugs die Laterne!

Reine Borstellung, feine Gegenrede half, er ging selber hinaus in die Küche und zündete die zwei Wachslichter in der mächtig großen Laterne an, die noch vom Weidenhof herstammte und womit einst der Hausknecht manchem wackern Gast heimsgeseuchtet hatte. So trat der alte Herr im vollen Ornat seinen nächtlichen Gang durch die stillen dunklen Gassen an, indem er die Richtung nach den Neuen Krämen einschlug.

Auf dem Liebfrauenberg hemmte er seinen raschen Schritt und athmete mehrmals tief auf. Die Angst, die Unruhe und Berwirrung im Hause des Schwiegersohns, dazu die Sorge um sein geliebtes Kind, hatten ihn ganz aus der Fassung gebracht, erst das Gehen in der frischen Luft erleichterte seine beklommene

Brust und er konnte sich allmählig wieder sammeln. Die Nacht war fast taghell, der Anblick des prächtig geftirnten himmels stimmte fein aufgeregtes Gefühl zu frommer Andacht, und wie er jett auf den hellen Plat vor die Liebfrauenkirche trat, Alles ringsum fo feierlich ftill mar, nur das Platichern bes großen Brunnens das Schweigen unterbrach, da überkam ihn ein so freudiges Gefühl der Zuversicht, ein fo sicheres Gottvertrauen, daß er unwillfürlich stille stand, das herrliche Firmament zu betrachten. Er erinnerte fich nicht, jemals eine folche Menge von Sternen am himmel gefehen zu haben, noch ein folches zaube= rifches Gefunkel und Glanzen wie in der heutigen Racht, und jett - ha! was bedeutete der große fremde Stern, der bligend und funkensprühend gleich dem Diadem der Gottheit grade über Frankfurt ftand und allen andern Sternen ringsum Diesen erhöhten Glang zu verleihen ichien? Die zuvor hatte der Stadtschultheiß Dieses majeftätische Geftirn geschant, es war nicht ber Orion, nicht der Jupiter, nicht die Benus, alle verdunkelte er vielmehr durch seines Lichtes Glorie und der himmel ichien sich in Wahr= heit nur ihm zu Ehren fo herrlich geschmückt zu haben.

Das ist ein guter Stern! jubelte ber alte Herr. Unter seinem seligen Walten widerfährt uns gewiß nichts Schlimmes — ach, Herr mein Gott, lass' diesen frohen Glauben meiner geströsteten Seele nicht zu Schanden werden!

Mit neubelebtem Muthe setzte er seinen Weg fort, und balb hatte die fröhliche Hoffnung sein Gemüth wieder dergestalt aufsgerichtet und erfrischt, daß er sogar über seine Angst scherzte und seinen guten Humor wiedergewann.

Was ist denn überhaupt an dem ganzen Fall Außerordentsliches, sagte er zu sich selber, als daß ich, der hochgebietende Stadtschultheiß von Franksurt, in vollem Ornate in nächtlicher Weile mit einer Laterne wie ein zweiter Diogenes in der Stadt

umberwandle, um eine Bebamme ju fuchen? Aber die Zeiten, wo der Frankfurter Schultheiß noch als Burggraf im Saalhof residirte und das stolze Reichspanier trug, sind ja schon ein Weilden vorüber; und wer weiß, über ein ander Beilden ge= ichieht's vielleicht, daß Enkel und Urenkel verwundert fragen, was für eine Sorte von Bärenhäuter so ein Frankfurter Stadt= ichultheiß gewesen sei? Ach, wenn ich ihnen das doch felber expliciren könnt'! Habe mir's alle meine Tage gewünscht, nur ein einziges Mal mein liebes Frankfurt in hundert Jahren zu seben, wie's da beschaffen sein mag. Ob sie dann wohl auch noch rumoren, wenn die Obrigfeit eine neue Sprite anschafft? Ob da auch noch etwelche unter ihnen dem Rathe mit ihrer Rabulifterei und Rrakeelsucht das Leben fauer machen? Bur Stunde freilich muß ich's ihnen jum Ruhm nachfagen, 's find gar friedsame Burger, die Frankfurter, wenn fie auf'm Ohr liegen und ben Schlaf bes Gerechten schlafen. Da thut Reiner dem Andern was zu leide, in den Gaffen, in den Säufern geht's so friedlich ber, und die zwei Augen des Thurmers auf dem Pfarrthurn reichen grade aus, die gange Stadt gu bewachen. Ad, warum hat's doch unfer Herrgott nicht so eingerichtet, daß die Obriakeit bei Nacht regiert und am Tage schläft?

Unter diesen Betrachtungen, die er im halblauten Selbstgespräch anstellte, war der Stadtschultheiß an das bezeichnete
Seitengäßchen in der Schnurgasse gelangt und schritt nun in
dasselbe ein, sorgfältig an allen Thüren und Thorgängen nach
der Nummer des Hauses spähend, in welcher die Wittwe des
verlebten Trompeters Wambold wohnen sollte. So kam er sast
bis in die Mitte der engen Gasse, ohne die gesuchte Nummer
gefunden zu haben, zur Nechten sah er jetzt ein Haus, das weiter
von den übrigen zurück in einem Winkel stand, er ging darauf
zu, um auch hier nach der gesuchten Nummer zu forschen, als
D. Wälter's Ausgewählte Schriften. V.

plöglich das Durcheinanderreden vieler Stimmen in der Stube des Erdgeschosses seine Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Er beseuchtete das Haus näher und sah zu seiner Ueberraschung über der Thüre ein Wirthsschild mit einer großen blauen Henne darauf. — Rein Zweisel, es war die berüchtigte Schenke, in welcher die Feinde des Raths, die schändlichen Aufheher der Bürgerschaft, ihre Zusammenkünste hielten. Er legte das Ohr lauschend an den geschlossenen Fensterladen und unterschied bald beutlich die wohlbekannte heisere Krähstimme des Licentiaten Haberkah, wie er eben in gistiger Rede gegen den Rath und die vornehmen Geschlechter loszog und die ganze Versassung Franksurts ein Werk des Satans nannte, einen Moloch mit siebenundvierzig Staatsperrücken.

Da stieg dem alten Herrn Johann Wolfgang das Blut zu Kopfe und die Zornader auf der Stirne schwoll mächtig an; bald vergaß er ganz und gar, weßhalb er eigentlich hiehergestommen, so wüthend machte ihn diese Lästerrede, von der ihm kein Wort entging.

Wart', du neumobischer Catilina, dir will ich gleich beinen Cicero zeigen! murmelte er in den Bart, löschte schnell die beiden Kerzen der Laterne aus und klopfte dann leise gegen den Laden. Plöhlich verstummte die Stimme des Licentiaten, vorsichtig that sich das Fenster von Innen auf und die Wirthin fragte wer draußen sei.

Ein Stammgast, mach' Sie auf, Frau Oleherin, murmelte ber Stadtschultheiß im Franksurter Volksdialect.

Geleitsschreiber Wenzel, ift Er's? flüsterte die durch die Stimme getäuschte Wirthin. Er kommt richtig auch immer, wann die ordentlichen Leute bald heimgehen. Na, wartet, ich mach' Ihm gleich die Thure auf.

Wie sie gesagt, so that sie; ber Stadtschultheiß trat rasch

in ben Hausgang, beim Schein ihres Lichtes erkannte die Wirthin ein fremdes Gesicht, erkannte einen Herrn im Rathsornat, und prallte erschrocken zurud.

Schweig' Sie still, Frau, der Stadtschultheiß gebietet's! herrschte sie Jener an, ging festen Schritts durch die vordere Stube nach dem hintern Wirthslotal und sagte mit der Stimme eines römischen Lictors, wenn er die Schuldigen vor den Prätor rief:

Guten Abend allbeisammen! Da bin ich, Molochus primus, rebet aus, Herr Licentiat, genirt Euch nicht!

Wäre in diesem Augenblick die Zimmerdecke krachend über den Köpsen der Stammgäste der "blauen Henne" eingebrochen, ihr Schrecken hätte nicht größer sein können, als er es war, da sie den Herrn Stadtschultheißen in seinem vollen Ornat, die Brust geziert mit der goldnen Gnadenkette der Kaiserin Maria Theresia, in ihrer Mitte erblicken, in der alttestamentarischen Zornes=majestät eines wahrhaftigen Richters, mit bligenden Augen, statt des Schwertes der Gerechtigkeit ein hochgeschwungenes spanisches Rohr in der Rechten.

Holla, Rebellen, die ihr seid, steht mir Rede, was gibt's hier zu raisonniren? donnerte er jest die Entsetzen mit seiner gewaltigen Stimme an. Wo ist die Obrigkeit, die das Bolk schindet und den armen ehrlichen Bürgersmann vor lauter Steuern, Sporteln und Gefällen nicht zu Odem kommen läßt? Schüttet den Wein maßweis in die Kehlen hinab, siget da mit gemästeten Bäuchen wie die sieden setten Ochsen Pharaonis, und beklagt euch über die unerschwinglichen Steuern? Gelt, wenn die neue Feuerspriße, statt mit Wasser, bei jedem Brand mit Wein oder Doppelbier gefüllt würde und ihr könntet an den Pumpen stehen und den Schlauch dirigiren, da wär' sie euch schon recht, dagegen hätte eure Staatsweisheit nichts einzuwenden? Was? Wer muckst sich van glaube gar, Er, Haderkak,

möchte das Wort haben? Allons, nur heraus mit der Sprache, Er ist ja doch sonst ein gar gewaltiger Zungenheld!

Ach, Eure Gnaden, wir hatten nur so einen kleinen Disput untereinander, stotterte der Angeredete mehr todt als lebendig und seine kleine spindeldurre Gestalt erschien unter dem Eindruck des Schreckens noch unbedeutender und schmächtiger als sonst.

So? Hattet ihr? rief der alte Herr mit funkelnden Bliden. Wartet nur, ich will euch gleich wieder mit einander verständigen. Heda, Wirth zur blauen Henne, kennt Er sämmtliche hier answesende Contravenienten gegen das Polizeigesetz mit Namen?

Wie sollt' ich nicht, hochgnädigster Herr Stadtschultheiß, entgegnete der Gefragte zitternd. Es sind ja meine täglichen Gäfte, lauter ansäßige Bürger und Familienväter.

Nach dem siebenten, fuhr der Stadtschultheiß, auf Haderkat deutend fort, frage ich nicht; ihn kenne ich schon lange,
aber anjeho soll er auch mich kennen lernen. Licentiat Haderkat, kraft der mir zustehenden obersten Richtergewalt in dieser
freien Stadt und als Vertreter kaiserlicher Majestät verhafte ich
Ihn sosort als Rebellen und erkläre Ihn für meinen Arrestanten.
Ihr Andern sindet Euch morgen, Schlag neun Uhr, auf der
Polizeistube ein, wo ihr nicht lange auf eure Sentenz warten
sollt. Der aber, und wieder deutete er auf Haderkath, solgt mir
auf der Stelle nach der Hauptwache.

Ein brohend gebietender Wink, von einer bedeutsamen Bewegung mit dem spanischen Rohr begleitet, sagte dem Licentiaten,
daß an eine Aenderung dieses strengen Besehls nicht zu deuten
sei; er fügte sich demnach im Gefühl seiner Ohnmacht in das Unabänderliche, und trot ihrer eignen persönlichen Bedrohniß erstaunten die Anwesenden nicht wenig über die Angst und Feigheit des kleinen Rabulisten, der noch vor wenigen Minuten so großsprecherisch mit seiner Furchklosigkeit in politischen Dingen geprahlt hatte. Die Wirthin kam herbei, und fragte, indem sie zitternd den Mantelzipfel des Stadtschultheißen küßte, ob Seine Hochgnädigkeit besehle, daß sie Laterne wieder anzünden und ihm voranleuchten solle? Bei dieser Frage durchzudte ihn plöß-lich wie ein Blitzfrahl der Gedanke an den eigentlichen Zweck seiner nächtlichen Wanderung, und so groß war sein Schrecken, daß er einen Moment sprachlos die Anwesenden der Reihe nach anstarrte und seine ganze Fassung zusammennehmen mußte, um ihnen die Angst und Bestürzung seines Innern zu verbergen.

Alle Wetter, was hab' ich gemacht! stammelte er vor sich hin, und der Gedanke an sein Kind, an die Sorge und Angst der Seinigen lähmte ihm fast die Glieder. Aber nur einen Moment stand er betäubt und rathlos da, das Kinn auf den Griff seines langen Stocks gestügt, mit unheimlich rollenden Augen die Gäste betrachtend, und überlegte bei sich, was er in dieser schweren kritischen Lage thun solle, in der nicht nur sein Ausehen als oberste Magistratsperson, sondern auch sein einmal ausgesprochenes richterliches Wort und zum Uebersluß, wer konnte es wissen, das Leben seines geliebten Kindes auf dem Spiel stand, — und schon hatte er das Rechte gesunden. Die Wirthin am Arm ergreisend, zog er sie hastig in die vordere Stube und slüsterte ihr hier unter schwerem Keuchen der beklommenen Brust in's Ohr.

Oleyerin, wohnt hier herum nicht die Wittwe Wambold? Schafft mir die Frau zur Stelle, und Ihr und Euer Mann sollt für diesmal vollen Pardon erhalten. Sonst aber, das schwör' ich Euch, kart er vier volle Wochen im Festungsgraben, und Ihr spinnt ebenso lange Zeit Wolle, verstanden?

Ach, Herr mein Gott, die Wamboldin wohnt ja in meinem eignen Hause, drei Stiegen hoch! rief die Wirthin.

Wie, hier im Saufe? stammelte ber alte Berr, dem Diese

Nachricht wie himmlische Musit in die Ohren klang. Lauft hinauf, Herzensfrau, bringt sie wie sie geht und steht nach dem großen Hirschgraben in's Haus meines Schwiegersohns, des Raths Goethe, sie ist dort start vonnöthen, aber haltet reinen Mund, sagt keiner Seele etwas davon und ich lohne Euch fürstelich den Liebesdienst.

Es bedurfte dieser Verheißung nicht, denn schon war die Wirthin, welcher plöglich der Zweck von des Stadtschultheißen nächtlichem Besuch in ihrem Hause klare wurde, zur Stude hinaus, Herr Johann Wolfgang wartete noch in der offenstehenden Thüre, dis beide Frauen die Treppen herunterkamen und befahl ihnen die möglichste Eile an; dann kehrte er sesten Schrittes in die Stude zurück, winkte dem Licentiaten stumm mit der Hand, ließ ihn voranschreiten und trat mit ihm seinen sonderbaren Amtsegang nach der Hauptwache an.

Schlaftrunken taumelte ihm hier, vom Fähndrich geweckt,

ber Lieutenant entgegen.

Herr von Kahlben, es ist nicht mehr als billig, daß der Stadtschultheiß das staatsgefährlichste Subject in unserem freien Gebiet Euch persönlich überantwortet, redete er denselben an. Fragt Ihr aber, wie ich seiner habhaft wurde, so sage ich Euch blos, daß mir geschah wie Saul, dem Sohne Kies, der da war ein Sohn Abiels: Saul ging zu suchen seines Vaters Eselinnen und sand ein Königreich. — Laßt den Malesicanten sogleich in den Thurn schaffen, gute Nacht, Herr Lieutenant, schlaft geruhig weiter, die Stadt bewacht sich selber.

Nach diesen Worten schritt er aus der Hauptwache, über den mondhellen Roßmarkt dem Hirschgraben zu. Als er aber in das Haus des Schwiegersohns eintrat, herrschte daselbst, wieswohl überall Lichter brannten, tiese Stille und kein Mensch sieß sich bliden. Eine schreckliche Angst übermannte ihn; wie er die

Treppe hinaustam, wußte er nicht, wußte auch nicht, wie ihm geschah, als der Rath ihm oben entgegentrat und ihn schweigend in die große Bistenstube führte, wo sämmtliche Anverwandten mit den Taschentüchern vor den Augen versammelt waren. Erst, als ihm Frau Cornelia thränenlosen Blides in einer kleinen Mulde ein todtes Knäblein, in seine Linnen eingewickelt, entzgegentrug, seine Frau aber ihm, dem Wankenden, das Trostwort in's Ohr ries, daß die Tochter lebe, da kehrte dem alten Herrn die Besinnung zurück, stumm schlug er die Hände über dem greisen Haupt zusammen und stammelte: Ach, du armer kleiner Schelm! — Er nahm dann die Mulde, betrachtete seuchten Blides voll schmerzlicher Kührung den todten Neuzgeborenen, legte wie zum Segen die Hand auf seine Köpschen und seine stummen Lippen zitterten in leisem Weinen und Gebet.

Da plöglich, als hätt's ihm ein innerer Sinn gesagt, daß der Großvater endlich da sei, schlug der Kleine die Augen auf, zwei prächtige große Augen, und stieß zugleich ein so mächtig energisches Geschrei auß, daß Frau Cornelia in die Kniee zussammenbrach und dem Stadtschultheißen sast vor Schrecken Kind und Mulbe auß den Händen gefallen wären.

Uha, so war's gemeint! rief Herr Johann Wolfgang freudestrahlend. Erst sterben und dann leben!

Die Stadtschultheißin aber stürzte durch's Kabinet nach der hinteren Stube und jubeste, daß man's durch das ganze Haus hören konnte:

Räthin, er lebt!